

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

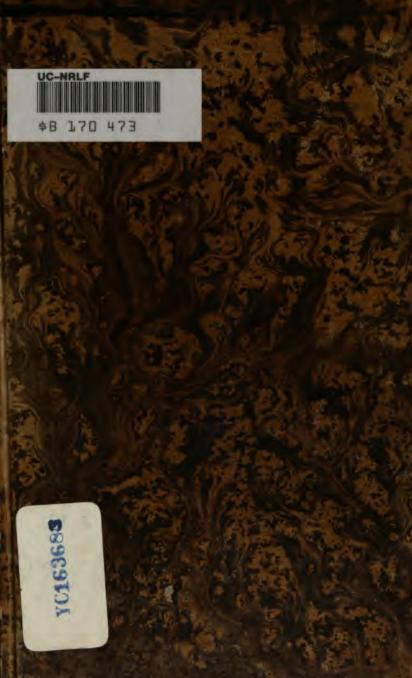



· FROM·THE·LIBRARY·OF ·
· KONRAD · BURDACH ·





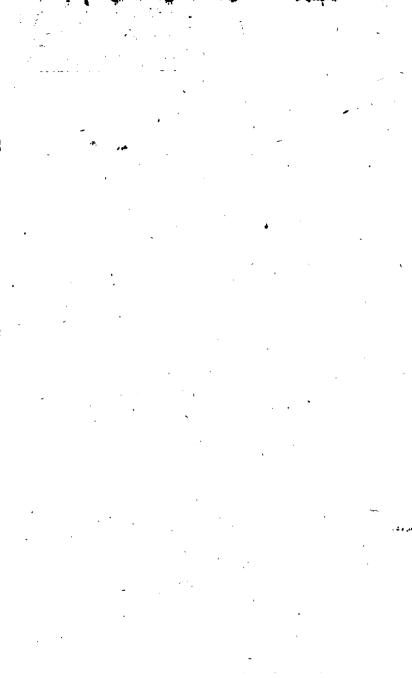

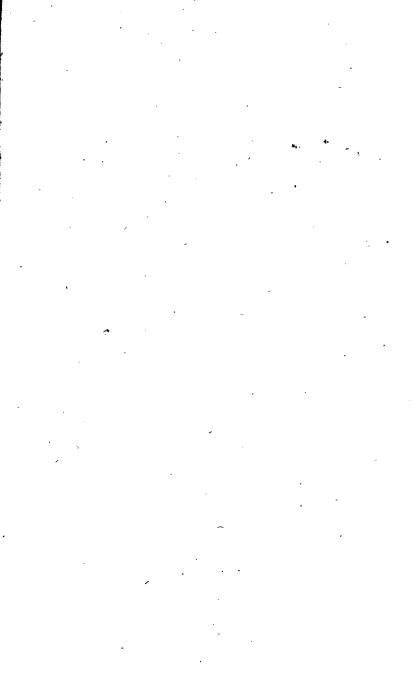

# Erflärung

alter Wörter

und

uneigentlicher Redensarten

in der heiligen Schrift.

Bon

J. G. P. Shmib.

Tubingen, bei Chriftian Friedrich Ofiander. 1821. " Suchet in ber Schrift." 36h. 5, 39.

BURDACH

# Borrebe.

Es ist ein erfreuliches Zeichen unserer Zeit, daß die Bibel, dieses Buch aller Bücher, wieder allgemeiner geschäpt und gelesen wird. Sie eigenet sich schon deswegen zu einem Lesebuch für das Wolt, weil das Wichtigste ihres Innhalts Jedermann verständlich ist. Indessen sindet man doch in derselben mehrere veraltete Worter und viele uneigentliche Redensarten, die dem Leser oft duntel sind.

Da es nun ein Grundgesetz der Bibel. Ansstalten ist, dieses unschäpbare Buch zwar mit Anführung der Parallelstellen, aber ohne alle Anmerkungen, zu verbreiten: so hoffe ich, durch die gegenwärtige Schrift keine überstüssige Arbeit unternommen zu haben. Ihr nach ster Zweck ist, solchen Bibelfreunden, denen die — zum bessern Verständnisse der heiligen Schriften dienenden Hulfsmittel nicht zu Gebote stehen, das Lesen und Verstehen derselben zu erleichtern.

Es versteht sich hiebei von selbst, daß es uns möglich ist, den Erwartungen eines Jeden zu ents sprechen. Hätten ferner die Gründe der anges führten Erklärungen angegeben werden sollen, so wäre die Bogenzahl zu sehr vermehrt und dadurch die Anschaffung dieses Hülfshuchs den Unversmöglichen erschwert worden. Der Gebrauch des selben wird, wie ich hoffe, durch die alphabetissche Ordnung und durch ein hinzugefügtes aussführliches Register erleichtert.

Uebrigens bin ich mit der größten Gewissen: haftigkeit an diese, gewiß mubsame, Arbeit gegangen. Wenn sie aber unter der mitwirkenden gottlichen Gnade bei Vielen eine deutlich e und fruchtbare Erkenntniß Gottes und Jesu Chrissii befotdert, so ist mein Wunsch erreicht.

D. im Mai 1821.

Der Berfaffer.

N und D, Off. 1, 8. 11. 21, 6. 22. 13. beißt: der Anfang und bas Ende, ber Erste und ber legte, b. i. ber Ewige. In ber griechischen Sprache ift A ber erste und D ber lette Buchstabe im Alphabet.

Ubabbon, Dff. 9, 11. Der Berberber.

Abba, Marc. 14, 36. Rom. 8, 15. Gal. 4, 6. ein fprifches Wort, bas ,, lieber Bater" bebeutet.

Abe fenn, Rom. 4, 14. Die Berheifung felbft murte wegfallen, vergeblich, ohne Erfolg fenn.

Ab end mahl bedeutet, außer der von Chrisfio gestifteten feperlichen Meligionshandlung, in mehr reren Stellen auch eine gemeine Mahlzeit, ein Gasts mahl, 3. B. Lob. 8, 1. Marc. 6, 21. Joh. 12, 2. 13, 4.

Aber, 1. Mof. 24, 49. so faget mirs aber, b. i. ebenfalls. Phil. 4, 16. barnach aber einmal, b. i. noch einmal.

Abgestorben senn bem Geses, Rom. 7, 6. Christen sind frei von der Kerrschaft des Gessestes; es geht sie so wenig als die Tobten mehr an. Der Geist Ehristi regiert sie, unter dessen Beistande sie zum Guten bereitwillig, sind. Gal. 2, 19. — Der Sünde der abgestorben sen senn, Rom. 6, 2. 11. "Wir sind in Christo um der Sünde willen gesstraft worden: wie sollten wir also noch Lust haben, in der Sünde zu leben? Wenn wir und als bereits gestorben um der Sünde willen (B. 11.) und das ber als frei von der Strafe ansehen: so folgt daraus, daß wir die Sünde um so weniger über und dürsen herrschen lassen." Ebenso 1. Petr. 2, 24. Auch Petrus versteht unter dem Absterden der Sünde die Bes strafung unserer Sünden am Leide Christi. Weil der

Rreuzestod Christi Bestrafung unserer Sunden war, so sind wir um der Sunde willen gestorben, als Er um unsrer Sunden willen starb. Eben deswegen sind wir verpflichtet, der Sunde zu entsagen, und und der Lugend zu widmen.

Abraham, mit demfelben im himmelreich figen, Matth. 8, 11. b. i. fie werden mit Abraham, Ifat und Jatob und allen mahren Gottesverehrern eine ewig daurende Seligfeit im andern Leben genießen.

Abfchutteln, ben Staub von den Füßen, Matth. 10, 14. Marc. 6, 11. Luc. 9, 5. 10, 11. Diese sinnbilbliche Sandlung sollte eine Erklärung senn, daß die Apostel Diesenigen, welche sie nicht anhören und aufnehmen wollten, ihres Umgangs und ber Mittheis lung der Lehre Jesu für unwürdig hielten, folglich Richts mehr mit ihnen zu thun haben wollen. Apg. 13, 51. 18, 6.

A cht, Efr. 7, 26. Berweisung aus einer Stadt pher einem gande.

Abama, hof. 11, 8. b. i. wie die vom herrn gerfibrte Stadt Ubama.

Aefern, Spr. 17, 9. (effern), beißt: eine ichon abgethane Sache wieder anführen, aufs neue hervors suchen.

Mergern, einen andern, b. i. ihm Gelegenheit geben, ihn veranlassen, daß er arger wird, daß er anfängt, verderbt und bose zu werden. — Matth. 5, 29. 30. Mergert bich dein rechtes Augic. Mache bich von allem, was dich zur Sunde reizet, los, gleich als ob du dir ein krebshaftes Glied mußtest abenehmen lassen. Denke: Lieber wollte ich ein Aug eine bußen, lieber ein Glied vom Leibe mir abnehmen lassen, als daß ich meine Unschuld verlieren und mein Gemissen besteden sollte.

Nerfe, golbene, 1. Sam. 6, 11. 17. Golbene-Sinnbilber ihrer Krantheit, und Abbilbungen von den Feldmaufen, die ihre Guter vermuftet hatten.

Meufern, fich felbft, f. Geftalt.

Aftergeburt, 5. Mof. 28, 57. d. i. die Rachs geburt.

Afterreben, Jac. 4, 11. 1. Petr. 2, 1. einem Abmefenden etwas Sofes nachreben.

After sab ath, ber nachste Tag nach dem Sabs bath, Luc. 6, 1. Bielleicht auch ber erste Sabbath nach bem zweiten Ostertag (3. Mos. 23, 15.), indem man von diesem Tage an bis Pfingsten 7 Sabbathe zählte — ober der erste Sabbath des zweiten Monats. Es muß kurz vor der Erndte gewesen sen, weil es schon reise Früchte gegeben hat; die Erndte aber war zwischen Oftern und Pfingsten.

Alle merben, Gjech. 5, 12. vertilget ober auss gerottet merben.

Allgujach, Spr. 21, 5. gu haftig, gu fcnell.

Der alte Mensch, Eph. 4, 22. Die vorigen bosen Gesinnungen, Luste und Gewohnheiten, die man wie ein altes Kleit ablegen muß. Den neuen Menschen anziehen, heißt: einen ganz neuen, eines Christen wurdigen, Sinn annehmen.

Altvettelisch, b. i. altweibisch, von alten Weibern erdichtet, 1. Tim. 4, 7. Ungeistliches, los ses Geschwäß, nach 1. Tim. 6, 20.

Umt bes Buchstabens, des Geiftes, 2. Cor. 3, 6. Gott hat uns nicht berufen, um bas Gefet Mosis zu predigen, bas in fleinernen Lafeln enthalten war; wir haben vielmehr den Auftrag, die durch Christum gestiftete neue Gnadenordnung Gottes ben Menschen bekannt zu machen. f. Klarheit.

Unathema Maharam Motha, 1. Cor. 16, 22. er fen aus ber Gemeinschaft ber Kirche aus geschloffen, und bem funftigen Gericht bes herrn abergeben.

Anbruch, Rom. 11, 16. Der erfte Caig vom neuen Getraide; bas Erfte, was von der Frucht ober bem Mahl Gott geweiht und dem Priefter gebracht werben mufte, wodurch alles Uebrige, was die Ise raeliten selbft genießen durften, geheiliget wurde, (4. Mof. 15, 20. 21.) "Benn die Erfilinge aus den Juden, welche Shristi Lehre angenommen haben, wurdig geschrätt wurden, unter das Bolf Gottes aufgenommen zu werden: so wird auch der übrige, noch hinzukommende, Theil von dieser Seligkeit der Kinder Gottes nicht ausgeschlossen werden."

Anfall, Apg. 8, 21. d. i. Antheil, Erbe.

Unfanger und Bollender bes Glaubens, Ebr. 12, 2. Jefus ift das Mufter und ber Bergelter bes Glaubens. Er ift unser Unführer durch sein Beispiel, und er ift es auch, ber uns ben Siegespreis ertheilt.

Anfurt, 1. Mof. 49, 13. Apg. 27, 12. 39. ein Ort, mo bie Schiffe and Land fahren tonnen.

Un geben, 1) ben Anfang nehmen; 2) 2. Kon. 11, 5. 9. aufziehen auf die Wacht, und abgeben, b. i. abziehen.

Anger, Pf. 65, 14. Eg. 34, 13. ein Plag, worauf man bas Bieb zu maiben pflegt.

Angefchrieben fenn im himmel, Luc. 10, 20. Ebr. 12, 23. d. i. unter bie Babl berjenigen gestheren, die bas Biel ihrer Bestimmung erreicht haben und als Belohnung ihrer Treue die ewige Seligkeit ererben.

Anlaufe bes Teufels, Epb. 6, 11. b. i. feine Runfigriffe, die Menschen jum Abfall vom Chriften, thum ju bringen, und ber mahren Frommigkeit unstreu ju machen.

Anpfeifen, 2. Chron. 29, 8. Jer. 54, 37. Eg. 27, 36. einen ins Angesicht ausspotten, über ben Unfall eines andern feine Freude zu erkennen geben.

Ungieben, Jesum, Rom. 13, 14. b. i. fein Beisviel und feine Lugenben nachahmen (vgl. Phil. 2, 5.). Gal. 3, 27. mit Christo aufs innigste versbunden senn, so, daß wir der Nechte der Kinder Gotstes theilhaftig werden.

Apollnon, Off. 9, 11. ein Berderber.

Apoftel, ein Bote ober Gesandte. hebr. 3, 1. wird Christus selbst so genannt. Bei der judischen Meligion war Moses gottlicher Gesandte, und der Hobepriester war Mittler; Christus hat einen Bors zug vor dem Moses, denn er ist beides, Lehrer und Mittler.

Ariel, eig. ber Lome Gottes. Eg. 43, 15. 16. Der Brandopfersaltar, weil auf bemfelben die Opfer vom Keuer verzehrt wurden.

Urm Gottes, zeigt feine Allmacht an, g. B. Siob 40, 4. Luc. 1, 51.

Aftharoth, Richt. 2, 43. eine weibliche Gotts beit der Philifter und Sidonier. Sie wurde auf Sasmuels Befehl abgeschafft. (1. Sam. 7, 3. 4.)

Mue, Pf. 65, 14. ein an Baiden, Baffer und Getraibe fruchtbares Land.

Muffregen, 4. Mol. 22, 4. auffressen, mas auch in neueren Bibelausgaben bafür ftebt.

Aufmugen, Gir. 13, 27. etwas vergrößern und fchlimmer auslegen, als es gemeint ift.

Auffage, Matth. 15, 2. Mart. 7, 3. 5. 8. menschliche Gebote und Lehrsage; auch Erflarungen bes Geseges, Die bei ben Juden von Geschlecht zu Gesschlecht fortgepflanzt murben.

Auffeten, 2. Kon. 18, 29. 19, 10. 2. Chron. 32, 15. b. i. falfchlich bereben.

Unffteben, von ben Tobten, Eph. 5, 14. fich von der Lafterhaftigfeit loereiffen und dem Evangelid Chrifti gehorfam werben.

Die Augen Gottes bezeichnen seine Allwissen, beit, verbunden mit seiner vaterlichen Aufsicht auf die Seinigen und seinem gerechten Miffallen am Bosen, z. B. Divb 34, 21. Pf. 11, 4. 32, 8. 34, 16. 17. Sir. 23, 28. Ebr. 4, 13. — Einfaltiges Ausge, Matth. 6, 22. gesunder Berstand und redliches Berz. Schaltsauge, B. 23. einschlechtbenkenber, irdisch gesinnter Mensch. — Augen voll Ehesbruchs, 2. Petr. 2, 14. bedeuten unteusche Lufte,

bie sich durch unguchtige Blide perrathen. — Auge um Auge, Matth. 5, 38. Die Juden wandten bies sen Mosaischen Ausspruch, welcher der Obrigkeit bas Recht ber Wiebervergeltung gab, auf Privats rache an. Diese lettere — nicht bas Rlagen bei der Obrigkeit — verbietet Jesus; man solle sich lieber ein neues Unrecht gefallen laffen.

Augenbrunne (R. Ausg. Augenbraunen) Siob 3, 9. das erfte Licht der Morgenrothe.

Ausbeute, Siob 17, 5. bas zeitliche Glud ber Gottlofen, bas fie auf verbotenen Wegen und burch Unterbrudung Unberer erhafchen.

Ausflechten, Die Bopfe, Jef. 47, 2. ein Beischen ber Betrubnig, weil bie gefangenen Beiber mit aufgelöften Saarloden auszugehen pflegten.

Ausgaten, Matth. 13, 28. herausziehen, ausstaufen (B. 29.).

Ausrichten, bie Stabte Ifraels, Matth. 10, 23. "Ihr werdet mit ber Berkundigung bes Evangelii noch nicht in allen Stabten Ifraels fertig fenn, so werbe ich mich schon burch bas Strafgericht über Jerusalem als herrscher offenbaren."

Ausrichtig, 1. Kon. 11, 28. Giner, ber bie ihm anbefohlnen Geschäfte fleißig und verftanbig ausstichtet.

Ausschroten, Jer. 48, 12. mit Gewalt ausstreiben, fortschaffen.

Musfegen, bie Tochter, Richt. 12, 9. b. i. fie ausstatten, verheurathen.

Ume, ein Ausbruck bes Schmerzens, bes Schres dens und ber Angft. 2. Mof. 10, 10. 2. Ron. 6, 5. 15.

## B

Baal, Baal. Berith, Baal, Peor, Baal. Sebub waren Gogen der Beiben. Letterer heißt Matth. 10, 25. Marc. 3, 22. Luc. 11, 15. Beels gebub.

Baalim, Richt. 10, 10. vgl. 16, 1. Sam. 7, 4. Jer. 9, 14. und an a. D. Die Bilber bes Baal, welche bie Kinder Ifraels oft verehrt haben.

Baden, ben andern auch barbieten, Matth. 5, 13. Sich lieber ein Unrecht gefallen laffen, als aus Bitterfeit Gleiches mit Gleichem vergelten. "Che bu den Reizungen der Selbstracht Gehor giebst, errra; ge lieber bie Beleibigungen Anderer gebulbig."

Bab ber Wiebergeburt, Tit. 3, 5. so mirb bie Taufe genannt, weil wir burch dieselbe in bas Christenthum aufgenommen werden, und dabei gelos ben, gang andere und bessere Menschen zu werden, mittelst des göttlichen Geistes, welchen er uns durch Jesum reichlich mitgetheilet hat.

Bahre, Mpg. 5, 15. ein Tragfeffel fur Rrante.

Balte, Matth. 7, 3. ein grober Fehler, ben wir felbft begehen. — Splitter, die fleineren Jehler und Schwachheiten bes Rebenmenfchen.

Bann, Joh. 9, 22. 12, 42. 16, 2. bedeutet die Ausschließung von der kirchlichen Gemeinschaft, die sich oft auch auf burgerlichen Umgang erstreckte. — Jos. 7, 13. Es ift ein Bann unter dir, Is rael, d. i. nach dem 11. B. Es ist ein Berbrechen begangen, mein Gebot übertreten, Geweihtes ente wendet, verläugnet und zu Privatgut gemacht.

Barte, Pf. 74, 6. eine Reule oder großer Same mer, Urt mit einem langen Stiel.

Bag, d. i. beffer, 2. Kon. 10, 18. Pf. 69, 32. In ben neuen Bibelausgaben fieht dafür meistens beffer. Apg. 23, 15. Bag verboren, d. i. genauer.

Baftart, hebr. 12, 8. ein uneheliches Rind. ,, Wenn ihr euch die Bucht Gottes nicht gefallen laffen wolltet, fo wurdet ihr verrathen, bag ihr keine achs ten Rinder Gottes fenb."

Bauch, Phil. 3, 19. finnliche Lufte; wenn es tem Menschen nur um bas Effen und Trinten, um Befriedigung thierischer Begierben ober um zeitliche Bortheile zu thun ift.

Bauen, die Gemeine bauete fich, Apg. 9, 31. ift sowohl von der außerlichen als innerlichen Zunahs me zu derstehen. Je zahlreicher sie wurde, desto mehr nahm fie auch im Guten, in der Erkenntnig und Tusgend zu. — 1. Theff. 5, 11. Bauet einer ben andern, helfet einander zum geistlichen Wachsthum, suchet eure gemeinschaftliche Berbesserung zu befordern.

Bedellion, 1. Mos. 2, 12. 4. Mos. 11, 7. ein schones Barg, etwa dem Bernstein gleich.

Befleckter Rock bes Fleisches, Juda B. 23. Wie man ehemals verunreinigte Kleiber nicht berühten burfte, so fliehet auch die geringste Gemeinschaft mit solchen Menschen, die sich durch fleischliche Luste, besonders durch hurerei und Unzucht, verunreinigen.

Befrieden, 2. Macc. 1, 34. d. i. mit einer Mauer vermahren.

Begeben - fich mit einander wohl begehen, Sir. 25, 2. b. i. fich friedlich mit einander vertragen.

Begraben fenn mit Chrifto burch bie Taufe, Rom. 6, 4. Col. 2, 12., bit eine Anspies lung auf bas ehemals bei ber Taufe gewöhnliche Uns tertauchen, wodurch man gleichsam begraben murde. Mus ber Gemeinschaft mit bem Tobe Jesu fliegt auch Die Gemeinschaft mit feinem Begrabniffe. Diefes mar ein Zeichen, daß Jefus alles vollbracht habe, was gur Erlbsung der Menschen erfordert murde; defmegen murbe er nicht als ein Miffethater, fondern auf eine Wie nun mabre Christen ehrenvolle Urt begraben. an den Fruchten bes Todes Jesu Untheil haben; fo ges langen fie auch infofern gur Gemeinschaft mit tent Begrabniffe Jefu, infofern ihnen baffelbe, wie fein Lob, von Gott fo zugentchnet wird, als ob fie felbft mit Chrifto geftorben und begraben morden maren. So wie nun außdas Begrabniß Christi feine Auferstes bung zu einem neuen Leben folgte, fo follen auch bie Getauften in einem neuen Leben mandeln.

Bebemoth, Siob 40, 10. bebeutet den Glephansten, auf welchen bie gange Beschreibung weit mehr

paft, als auf bas Nilpferd, das von Natur wild und graufam ift.

Beinerner Efel, Jafchar (1. Mof. 49, 14. 15.), foll bem Laftthier gleich fenn, beffen Namen er bekommt, bas große Beine hat, bas ruhig, feiner Burbe unbekummert, umhersteht, und fich zwischen ben ihm aufgeburdeten und auf beiben Seiten herabs hangenben Laften nieberlegt.

Belegen, von einer Stadt gesagt, ift so viel als Belagern, Jos. 10, 31. 34. Richt. 9, 50. 1. Sam. 23, 8. 2. Sam. 11, 1. Pred. 9, 14. Jes. 21, 2.

Belials Zucke, 5. Mof. 15, 9. b. i. jum Berberben eines andern listig ersonnene Unschläge. Sonft wird bas Wort Belial auch für Satan gebraucht. So sind Belials Kinder 5. Mos. 13, 13. höchst gottlose Menschen, Teufelskinder. — 2. Cor. 6, 15. "wie kann Christus mit Gottlosen, oder, wie kann ein Christ mit heibnischen, gottlosen Grundsägen übereinstimmen?"

Berathen, 1) einen Rath fassen, beschliessen, 2. Chron. 25, 16. Pf. 71, 10. 2) Beschenten, reich machen, Sprchw. 8, 21. auch ausstatten, verheurasthen, Gir. 7, 27. 3) Jac. 2, 16. Gott berathe euch, b.i. Gott helfe euch (Gr. gehet hin im Frieden).

Berauben, Col. 2, 8. einen gleichsam als eine Beute wegführen, b. i. einen liftig hintergeben.

Berben (Barben), Jef. 61, 10. fich im Schmude zeigen.

Berge verfegen, 1. Cor. 13, 2. d. i. bie schwierigsten und gang unglaublich scheinende Dinge unternehmen und zu Stande bringen.

Berückung, Rom. 11, 9. Falle ober Grube. Ihr Tisch, ihre Offer : Mahlzeit wurde die Falle, in welcher bas ganze Bolt von den Römern gefangen wurde.

Befcabt, 3. Mof. 13, 55. Tahl, von haaren entblößt.

Befchiden, Apg. 8, 2. Ginen beerbigen.

Beschließen unter die Sunde, Gal. 3,22. Die Bucher bes alten Bundes erklaren alle Menschen, auch die, welche bas Gesetz gehabt haben, für Sunder, die nur aus Inaben selig werden mussen. Gessetz und Berheissung sind einander entgegen gesetzt. — Gott hat alles beschlossen unter den Unsqlauben, Rom. 11, 32. d. i. Gott hat es zugeslassen, baß Juden und heiben, freilich durch ihre eigene Schuld, in Unglauben geriethen, um an alsen seine erbarmende Inabe zu beweisen. Er sah die künftige Folge voraus, daß sie am Ende seiner Inabe froh seyn wurden.

Befchneibung, fieht oft fur: bie beschnittenen Juben. Rom. 2, 25. Wenn du Gottes Gebote nicht baltft, so bift bu, Beschnittener, um Nichts besser, als ein heibe. Upg. 10, 46. 11, 2. 3. Borhaut im Gegensage ift ein Unbeschnittener, b. i. ein heibe.

Besprenget in unsern herzen, Ebr. 10, 22. Durch Jesum von Sunden gereiniget, daß mir nun wegen der durch sein Blut erhaltenen Berfohnung eis nen gefrosten Zutritt zu Gott haben. — Ebr. 12, 24. ihr seyd gekommen zu dem Blut der Besprengung, bas nicht nur Bestätigung, sondern auch Urstache unstrer Erlösung ist. Wie Gottes Gerechtigkeit in dem Tode Abels Ursache fand, den Kain zu strafen: so findet sie in dem Tode Jesu Grund, uns die Strafe zu erlassen.

Beffanbiglich, Apg. 18, 28. b. i. ftart, nache brudlich. In ben neueren Bibelausgaben fteht bestans big, in bem namlichen Sinne.

Bestimmte Fevertage, Col. 2, 16. Die im 3. Mof. 23. von Gott eingesesten Feste.

Betauben, ben Leib, 1. Cor. 9, 27. ben Rors per hart halten (burch Arbeiten, Reifen, Fasten und Ertragung freiwilliger Beschwerben), um daburch die Gewalt ber sinnlichen Begterben zu entfraften.

Beten, im Namen Jefu bitten, Joh. 14,

15. 14. 15, 16. 16, 24. 26. d. i. beten, mit Rud's ficht auf Jesum, auf seine Lehre; um das, was zur Ausbreitung seiner Lehre bienlich ift, im Gebet ans halten. Der Ausbruck bezieht sich zunächst auf die Apostel Jesu. Aber jedes andere Gebet, das nach ber Anweisung Jesu und zu seiner Shre eingerichtet ist, und dessen Erhörung der Betende mit glaubiger Zuversicht erwartet, kann ein Gebet im Namen Jesu genannt werden. Eph. 3, 12. Ebr. 4, 16.

Betreten, 4. Mos. 20, 14. Die Muhe, die uns betreten hat, b. i. die uns betroffen hat. Ebenso 5. Mos. 31, 17. 21. Ift mir nicht alles dieses Uebel, Unglud zugestrffen, begegnet? 1. Cor. 10, 13. Bisher sen ihr noch durch teine ungewöhnlichen, für Menschen schwer zu ertragende Leiden versucht worden. Bisher war der Sieg noch nicht so schwer; aber wie bald tann es sich andern und schwerere Auftritte gesben, wo ihr unterliegen konntet! — Apg. 5, 24. Die Hohenpriester wurden über den Aposteln bet resten, d. i. sie wurden zweiselhaft, was sie thun sollten.

Betrüben, ben heiligen Geift, Eph. 4, 30. b. i. ben Antrieben bes heil. Geiftes entgegen handeln, seine Gnadenwirkungen bei fich verhindern.

Betrug ber Sunde, Ebr. 3, 13. bedeutet bas Abfallen von der Grifflichen Religion (B. 12.).

Beugen die Kniee, Eph. 3, 14. Gott bemuthig verehren. Rom. 11, 4. zum Gögendienst abfallen. Rom. 14, 10. Beuge ihren Ruden,
d. i. laß es ein Boll werden, das von Jedermann
verachtet und unterbruckt wird, das unter der Last
ber Stlaverei und anderer Leiden seufzen muß. Das
Ganze ist eine Beschreibung der traurigen Umstände,
in welche das israelitische Bolf durch die Berwerfung
bes Messias gerathen werde.

Bevestigungen, 2. Cor. 10, 4. "Die Waffen, die wir gegen die Feinde des Evangelio gebrauchen, find ftart genug, um damit die Bestungen der Keinde zu zerstbren, b. i. die falfchen Meinungen ber Juden und heiben zu widerlegen." Benlage, bas, was einem anvertraut worben iff, 2. Tim. 1, 14. bie mahre Lehre bes Evangelii. B. 12. fann es bas uns im himmel aufbehaltene Ers be bezeichnen.

Bewahret, Pf. 12, 7. b. i. gelautert, gereis

Bewegung, Apg. 19, 23. ein Aufftand, eine Unrube. f. 2. Cor. 1, 8.

Bezähmen laffen, 2. Sam. 16, 11. einen fich felbst überlaffen; also: lasset es ihm zu, thut ihm keinen Einhalt.

Bildner, 2. Chron. 3, 10. d. i. Bildhauer.

Binden, f. Lofen.

Bischof, 1. Zim. 3, 2. Tit. 1, 7. ein Borftes ber und Aufseher der Gemeinde. — Bisch of eurer Seelen, 1. Petr. 2, 25. der die gartlichste Aufsicht über eure Seelen hat.

Bifchvfsamt, 1. Zim. 3, 1. bas Umt eines verordneten Lehrers, dem ber Unterricht und bie Aufssicht über die Gemeinden oblag.

Bifthum, Apg. 1, 20. bas Umt eines Borfles bere und Lebrers.

Blachfelb, 5. Mof. 4, 49. 2. Sam. 2, 29 u.

Blaben, die Liebe blabet fich nicht, 1. Cor. 13, 4. fie ift gegen Unbere nicht ftolg und anmagenb.

Blauen, Gir. 30, 12. 31, 38. einen febr befs tig (braun und blau) schlagen.

Bleden, bie Bahne, Rlagl. 2, 16. einem bie Bahne weifen, bamit knirschen.

Blind, z. B. Rom. 2, 49. Matth. 15, 14. uns wissend in den Religionswahrheiten, was auch auf Leben und Lehre Einfluß hat. Blindheit, eine solsche Unwissenheit. Rom. 11, 25. Die Ursache dieser Unwissenheit liegt in den Borurtheisen, im Aberglausben und Unglauben und in den irdischen Gesinnungen der Menschen. Eph. 4, 18.

Bibfie, Off. 3, 18. b. i. der Mangel an Glaus ben und Gottfeligfeit.

Blut bes Herrn, 1. Cor. 11, 27. Wer bas Abendmahl'nicht fo genießt, daß er an die Ursachen und Absichten des Todes Jesu benkt, der ist strasmurs dig. — Ebr. 10, 29. Blut des Testa ments ist der Tod Jesu, wodurch wir das wichtige Gut des neuen Bundes, unfre Verschnung, erlangt haben. Der Borzug des durch Jesu Blut oder Tod bekräftige ten neuen Bundes (Matth. 26, 28.) besteht in der Vergebung der Sunden.

Bluthaus, 2. Sam. 21, 1. bas Gefchlecht eines blutburfligen Tyrannen.

Bluthund, 2. Sam. 16, 7. 8. ein blutgieriger, ungerechter (Sir. 34, 27.) Menfch.

Blutracher war ber nachste Freund eines Getödteten, ber ben Mörder verfolgen und belangen,
ober auch wohl (nur nicht an geweihter Statte),
töbten durfte. 4. Mos. 35, 12. 19. 21. 24. 25. 27.
5. Mos. 19, 6. 12. 2. Sam. 14, 11.

Bode, Ezech. 4, 2. 21, 22. 26, 9. große Balten und Mauerbrecher, Die vornen fpigige Gifen batten, womit man ehmals bei Belagerung ber Stabte die Mauern einstieß.

Bohlen, hohel. 8, 9. b. i. Breter, Dielen von Cedern.

Brandmahl im Gewiffen, 1. Tim. 4, 2. ,,Db fie fich gleich fromm ftellen, fo macht ihnen boch ihr Gewiffen wegen ihrer Lafter bie größten Bormurfe." Es geht hauptfächlich auf Irrlehrer, bie fiche wohl bewußt waren, baf fie nichts als Betruger fenen.

Breite, Cph. 3, 18. f. Tiefe.

Brief — ihr fend unfer Brief, in unfer Berg geschrieben, 2. Cor. 3, 2. Eure Treue im Christenthum, an bie ich mit Bergnugen bente, ift fur mich die beste Empfehlung, das traftiafte Lob; sie ist ber beste Beweis, bag ich ein mahrer Apostel Christifen. — B. 3. ihr fend ein Brief Christig b.i.

durch seine Gnade und burch ben Beistand bes heiligen Geistes habe ich eure Gemeinde vermittelst des Presbigtamtes gestiftet; ihr send also insofern ein von Chrissto mir ertheilter Lobbrief. Bgl. 1. Cor. 9, 2.

Brod über das Wasser fahren lassen, Pred. 11, 1. d. i. sein Bermögen dem Meere anvertrauen. Zu Saslomo's Zeiten war unter dem israelitischen Bolk Schiffahrt und handlung aufgekommen. "Mache es nicht, wie die Geizigen, die ihre Schäte weder selbst genies gen, noch unter Andere kommen lassen; sondern verstraue das, was du nicht zur Befriedigung deiner tagslichen Bedürfnisse nothig hast, dem Meer an; es ist nicht verloren, du wirst es nach einiger Zeit wieder sinden." — Jesus nennt sich Joh. 6, 35. das Brod des Lebens, d. i. ich bin es, der die Menschen ihrem Geiste nach erquickt, indem ich ihnen eine Lehre mittheile, welche ihnen die reichste Quelle der wahren Glückseligkeit eröffnet.

Bruften, fich, Siob 15, 27. Pf. 73, 7. d. i. fich bochmuthig und trogig gebarben.

Buch des Lebens, in demfelben geschrieben sein, Luc. 10, 20. Phil. 4, 3. Offenb. 3, 5 ic. d. i. Theil haben an den Borrechten der christlichen Kirche in diesem und jenem Leben. — Aus demselben ausgetilget werden, d. i. dieser Borrechte wiesder beraubt werden.

Bug, 4. Mof. 6, 19. bas Borberbein am Bieh fammt ber Schulter.

Buble, Jef. 62, 4. 5. eine verlobte Braut ober Brautigam.

Bund eines guten Gemiffens mit Gott, 1. Petr. 3, 21. "Die Zaufe mascht nicht, wie ein anderes Wasserbad, blos den Leib ab, sondern verschafft eis nen, durch Christi Auferstehung und herrlicheit ges nehmigten, Zutritt zu Gott, der mit einem guten Ges wissen verbunden ist."

Buffe thun im Sad und in ber Ufche, ... Matth. 11, 22. b. i. die Sunden fcmerglich und ernfts

fich bereuen, und fich gur Befferung anschicen. -

Bugen, bie Luden, Reb. 4, 7. fie gumachen, wieder gut machen.

## C.

Camarim, 2. Kon. 23, 5. eig. bie Schwarzen b. i. Gogenpriefter, bie vielleicht ichmarg gefleibet maren.

Cafien, 2. Mof. 30, 24. ein toftliches, mobiries chendes Gewurg, bas man nach Pf. 45, 9. auch zu ben Rleidern legte.

Ca fte pen, 3. Mof. 16, 29. in Betrübniff über feine Gunden fasten und fich ber Speife und des Trants und anderer finnlichen Ergötzlichkeiten enthalten.

Cherubim, 1. Mos. 3, 24. u. a. D. ber Rame einer gewissen Ordnung oder Gattung ber guten Engel.

Chriftum Ternen, Eph. 4, 20. bebeutet: in feiner Lehre unterrichtet werben. "Die Lehre Chrifti fordert gerade das Gegentheil eures porigen heidnischen Lebens." - In Chrifto fenn, 1. Cor. 5, 17. ein mahrer Chrift fenn. - In Chrifto beveftis get, 2. Cor. 1, 21. b. i. von ber Bahrheit feiner Lehre volltommen überzeugt. — Mit Chrifto ges pflanget fenn, Rom. 6, 5. mit ihm auch in Bergleichung mit feinem Tobe Gins ober aufs innigfte verbunden fenn. - Gal. 2, 20. Chriftus lebet in mir, d. i. mein Leben und meine Geligkeit ift eigents lich fein Leben, ober Theilnehmung an feiner Gelige feit. Bas bas Gefet mir nicht werben fonnte, bas wurde Er mir - mein Leben, Urfache meiner Geligs teit. - Gal. 4, 19. Bis baf Chriftus in euch eine Gestalt gewinne, b. i. bis ihr zu achten und volltommenen Rachfolgern Jelu gebilbet werbet. - Phil. 3, 8. Christum gewinnen, b. i. Ihn und die Erkenntnig feiner Lehre fur den größten Ges winn halten. - Eph. 3, 17. Chriftum gu mobs hen ic. daß Chriffus unter euch, als in feinem Teme

pel, gegenwartig senn', und ihr die Wirkungen feiner Lehre an euren Herzen erfahren mbget. — Rom. 10, 4. Christus ist bes Gefetzes Ende, bit. er hat die Mosaische Unstalt aufgehoben; die Bedingung der Seligkeit ist Butrauen auf Christum.

Ciffernen, Judith 7, 12. Waffergruben, in welchen bas Regenwaffer gefammelt murbe.

Coloquinten, 2. Kon. 4, 39. waren entweber wilde Gurten, oder giftige Schwamme, die einen wis drigen und bitteren Geschmad hatten.

Conful, 1. Macc. 15, 16. eig. Burgermeiffer; eines von ben ehemaligen Oberhauptern bes romifchen Staates.

Carban, Marc. 7, 11. eine Gott gewibmete Gas be. "Ich will das, womit ich bir helfen konnte, lies ber bem Lempel weihen." f. Spruchw. 28, 24.

Creaturen, alle Geschopfe Gottes. Gine neue Ereatur, 2. Cor. 5, 17. ein ganz anderer burch bas Evangelium gebefferter Mensch. — Rom. 8, 19. 6. Offenbarung.

Crethi und Plethi, 2. Sam. 8, 18. 20, 23. 1. Ron. 1, 38. Die königliche Leibmache Davids, viels leicht von den landschaften, aus welchen sie geburtig waren, also benannt.

# D.

Da, da! Pf. 35, 25. 40, 16. Gin schabens frober Ausruf der Gottlofen über das Unglud ber Frommen.

Dampfen, ben Geift, 1. Theff. 5, 19. f. Beif

Danten, Matth. 26, 26. 1. Cor. 11, 24. fo viel als: Beten. Wahrscheinlich verrichtete Jesus nicht bas bei der Oftermahlzeit gewöhnliche Gebet, sonbern, noeil bamit der neue Bund feinen Anfang nahm, ein gang eigenes,

Darre, Jes. 10, 16. eine Auszehrung, Schwinds ober Dorrsucht. Es bezeichnet bier wohl ben Unters gang ber. Bornehmen und Reichen.

Dedel der Bosheit; 1. Petr. 2, 16. Bormand, Bemantelung boshafter Gefinnungen und handlungen.

Deden, die Liebe dedet auch der Suns den Menge, 1. Petr. 4, 8. die Liebe übersieht und entschuldiget viele Bergehungen. Bgl. Spruch. 10, 12. Jac. 5, 20. "Wer einen Sunder von seiner vers kehrten Lebensart zuruch bringt, der wird machen, daß ihm Gott die Strafen vieler vorher begangenen Suns ben wegen seinen nunmehrigen besteren Gesinnungen erlassen kann; er wird ihm Bergebung der Sunden verschaffen."

Den tzettel, Matth. 23, 5. bie Juden hatten kleine Zettel von Pergament, die fie an ihre Sand ober Stirne ober Arme banden, um fich an die Ges bote Gottes zu erinnern; denn auf diese Zettel waren verschiedene Abtheilungen bes Gesets geschrieben. Die Pharisar machten diese Denkzeichen groß und breit, um besto frommer zu scheinen.

Diana, Upg. 19, 24. war eine heibnische Gots tin, bie gu Ephesus einen großen und, prachtigen Tempel hatte.

Dieb, wie ein Dieb, 1. Theff. 5, 2. 4. 2. Petr. 3, 10. Off. 3, 3. 16, 15. d. i. ploglich und unvers muthet. Bgl. Luc. 12, 39.

Diener ber Beschneibung, heißt Christus, Rom. 15, 8., weil er ein Lehrer ber Juben wurde, und sie zur Theilnahme an seinem Reich einlud, zum Beweis, daß Gott bie seinem Bolt gegebene Berheis gung erfulle. Bgl. Matth. 15, 24.

Dieg und das thue mir Gott, Ruth. 1. 17. ift so viel, als: ich schwore dir ben Gott. 1. Sam. 3, 17. Gott strafe dich, wenn du mir von seinem Ausspruche bas Geringfie jurud haltit.

Dirne — so biegen im A. T. Jungfrauen sowohl vornehmen als geringen Standes. 1. Mof. 24, 14. Ruth. 2, 5, 6. 1. Sam. 25, 42.

Draufen fenn, Marc. 4, 11. 1. Cor. 5, 12. Col. 4, 5. 1. Theff. 4, 12. wird von denen gefagt, die noch feine Christen sind, im Gegensatz gegen die Apostel und übrigen Berehrer Christi.

Dreschwagen, Jel. 41, 15. ein Wagen mit eisernen Bahnen und niedrigen Rabern, mit welchem man auf bem ausgebreiteten Getraide herumfuhr. "Das Bolt Ifrael foll selbst solchen Boltern überstegen fenn, sie besiegen, welche sonst am machtigsten sind, und seine Macht jest für gering ansehen."

Dudaim, 1. Mof. 30, 14. ff. muß eine liebliche und angenehme Blume ober Frucht gewesen senn. 3m hohenl. 7, 13. hat es Luther durch Lilien übersett.

Durften, Pf. 42, 3. 63, 2. 143, 6. Matth. 5, 6. ein sehnliches Berlangen nach etwas haben. Richt Durften, Joh. 4, 13. 14. feine Bunfche werben volslig befriediget fenn.

Durftiglich, 1. Mos. 34, 25. Spr. 14, 16., dreufte, kuhn, voll Begierde etwas zu thun. — Dursstig, 2. Cor. 10, 1. Phil. 1, 14. dreuft, fremmusthig, ohne Furcht.

# E.

Sbenholz, 1. Kon. 10, 11. 12. ein koftbares Holz aus Indien.

Edftein, Pf. 118, 22. Matth. 21, 42. Wie David anfangs von ben meisten Stammen verworz fen wurde, und bennoch sein Königreich auf ihn, als auf den Edstein, gegründet, seinen Nachkommen erzhalten wurde: so wurde Jesus zwar von den hohens priestern und Bornehmsten des Bolks verworfen, aber Gott machte ihn durch die Auferwedung desselben zum Edstein, auf welchen das ganze Gebäude der Kirche gegründet ist. Alle Glieder dieser Gemeinde stehen unter dem haupte Christo. — 1. Petr. 2, 6. wird die christliche Kirche mit einem Gebäude verglichen; Christus ist der Edstein desselben, die Glaubigen aber

find die auf ihn erbauten und gleichsam lebendigen Steine. Bgl. Eph. 2, 19. ff.

Eherner himmel, 5. Mos. 28, 33. wenn der himmel verschlossen ist, daß es nicht regnet. (1. Kon. 8, 35.) Eiserne Erde, wenn sie keine Frucht bringt. — Ehernes ober gegossenes Meer, 1. Kon. 7, 23. 26. 2. Chron. 4, 2. ein Tauch, bad und ungemein großes Wassergefaß, das zum hands und Küfewaschen der Priester gebraucht wurde, da beim Opfern so viele Reinigungen nothig waren. Es giengen 2000 Bath (ein Bath hielt etwa 15—20 Maaß) Wasser hinein, so wie es gewöhnlich gefüllt wurde; es hatte aber 3000 Bath fassen können, wenn es ganz bis oben angefüllt worden ware. Dieses Tauch bat war nicht völlig rund, sondern ein Sechseck, und hatte die Form einer aufgeblühten Lilie.

Ehrenhold, Dan. 3, 4. Berold, einer, ber auf Befehl des Ronigs etwas bffentlich ausruft.

Gibam, 1. Mof. 19, 12. 1. Cam. 18, 18. 23. Tochtermann ober Schwiegerschn.

Eigel, Sprchw. 30, 15. Blutigel. In neueren Ausgaben heißt es Igel. Bgl. Spr. 27, 20. Unter bem Bilbe liegt die Wahrheit, bag die Begierden bes menschlichen herzens unersattlich sepen.

Einbachtig, 1. Theff. 2, 9. eingebent - mas auch in neueren Ausgaben bafür fieht.

Einfaltig, Pf. 119, 130. Menschen, die bei aller Unerfahrenheit aufrichtig und redlich find, Pf. 116, 6. — mit einfaltigem Berzen, Apg. 2, 47. b. i. sie waren bei ihrer Wohlthätigkeit freudig unt voll herzlichen Lobes Gottes. — 2. Cor. 9, 13. einfaltige b. i. freiwillige Steuer.

Einfaltiglich, Jac. 1, 5. ohne Unterschied, reichlich. Rom. 12, 8.

Eingeleibet, n. Ausg. einverleibet, Eph. 3, 6. auch bie Beiden wurden Mitglieber ber Gemeinde Jes fu, bie gleichsam sein Leib ift, so wie er bas haupt besselben ift.

Eins fenn, Joh. 10, 30. Ich und ber Bater find Gins, b. i. wir haben Gine Beisheit und Eine Rraft; wir fiehen in einer folchen Berbindung, tag bes Baters-herrlichkeit und Macht auch die meinis ge ift.

Einfame, Pl. 22, 21. d. i. meine Seele, die fich von aller Sulfe verlaffen fieht.

Eintracht, 3. Mos. 13, 48. 52. 56. n. Ausg. Eintrag; ber Ginschlag im Weben, mas ber Weber mit ber Spuhle eintragt, jum Unterschied vom Bettel.

Gintreiben, die Juden, Apg. 9, 22. durch Grunde widerlegen.

Eitelkeit, Rom. 8, 20. Die Creatur ift ber Eitelkeit unterworfen, b. i. in der ganzen Natur findet man so viel hinfälligkeit und Unvollkommenheit, 3. B. dast die Thiere so kurz leben ic., ein Zustand, in welchem kein empfindendes Geschopf sich gern bes findet. Dieser Zustand kann nicht der letzte Zweck des weisen Schöpfers senn, sondern er ist Borbereitung auf einen bauerhafteren und besteren Zustand.

En de lich, Spr. 21, 5. thatig, unverdroffen. Luc. 1, 39. eilig, schnell.

Engel, eig. Bote. Kom. 8, 28. kein Engel, auch der Machtigste nicht. Wegen 1. Cor. 11, 10. s. Macht. — Des Satans Engel, 2. Cor. 12, 7. ein widerwartiger Engel, Satan selbst, den er sonst auch (2. Cor. 2, 11. 1. Thest. 2, 18.) als seinen Gegner zu betrachten pflegt. Die Fauchschläge erklärt er im 10. Vers durch Berspottung, Verfolgung und vielfältiges Leiden, das er um Christi willen zu duls den hatte. — Außerwählte Engel, 1. Im. 5, 21. sind die guten Engel, die sichs zum Geschäfte mas chen, den Gemeinden zu dienen, auf welche auch die Engel aufmerksam sind. — Engel des Lichts, 2. Cor. 11, 14. Satan selbst, wenn er die Menschen versühren will, nimmt die Gestalt eines beiligen und reinen Engels an. — Geistlichkeit der Engel, Col. 2, 18. 23. Die Essener verehrten aus einer scheindaren Demuth sogar die Engel, als Mittelspers

sonen, durch welche wir Menschen wegen ber hohen Majestät Gottes einen Zugang zu Gott suchen muße ten, ungeachtet diese Schwärmer die sich zugeschriebes ne Erkenntniß der geheimen Geisterlehre selbst nicht hatten. — Die sieden Engel in der Offenbarung Johannis sind die Borsteher jener sieden Gemeinden.

Engern, die Granze, 5. Mof. 27, 17. b. i. schmastern, biefelben verruden (hof. 5, 10.), sen es durch beimliche Bersegung der Marksteine, oder unter dem Scheine des Rechts, durch einen Prozes ic. Bgl. Spr. 22, 28. 23, 10. hipb 24, 2.

Entfrembet, Eph. 4, 18, wegen ber Unwiffens beit und Berblendung ihres herzens haben fie nicht einmal ein Berlangen nach mahrer Frommigfeit.

Entfleibet werben, 2. Cor. 5, 4. "Wir wunschsten, bag wir diesen sterblichen Leib nicht erft burch ben Tob ablegen durften, sondern daß wir, wenn es möglich ware, sogleich mit jenem himmlischen Rleide (B. 2.) umgeben wurden; daß und Christus gleichs sam lebendig in jene ewige hutten (B. 1.) nahme, ohne daß wir erst sterben durften."

Entsundigen, b. i. von ber herrschaft und Strafe ber Gunden frei machen. Es wird sowohl von Menschen, als von hausern und Rleidern gebraucht. Pl. 51, 9.

Epicurer, Apg. 47, 16. waren Weltmeise uns ter ben Griechen, welche bie gottliche Borfehung und Unsterblichkeit ber Seele laugneten, und nur auf ben Genug finnlicher Bergnugungen bebacht waren.

Erbauen, fich, Juda B. 20. in der Religiones fenntnig und Lugend immer zunehmen und vefter werben.

Erbitterter Geift, Rom. 11, 8. ,, Gott hat es jugelaffen, daß fie in ben Buftand eines tiefen Schlafes, einer unempfindlichen Sicherheit geriethen."
Jef. 29, 10. Es ift Befchreibung ber Blindheit des Bolts, an welcher es felbft Schulb war.

Erbichiter, Luc. 12, 14. b. i. Schieberiche ter in Erbigen, swiften ftreitigen Erbyartheien,

Er grimmen, von Jesu Joh. 11, 33. 38. bes beutet seine innige Wehmuth über ben Unglauben ber Maria und ihrer Begleiter, so, baß sich vielteicht sein Gesicht und seine Stimme veränderten. — Apg. 17, 16. Paulus gerieth in Unwillen, in einen heiligen Gifer für die Wahrheit, und fühlte sich gedrungen, ben abgöttischen Utheniensern die mahre Religion zu predigen.

Erleuchten, Joh. 1, 9. u. a. D. b. i. weiser und verständiger machen in der wahren Religion; das her erleucht ete Augen bes Berständnisses, Eph. 1, 18., b. i. deutliche Einsichten in die Relisgionswahrheiten. Erleuchtung, b. i. eine solche Urberzeugung von den Griftlichen Hauptlehren, welsche Einstuß auf das Herz hat.

Erneuern, sich selbit, Eph. 4, 23. b. i. eine beffere, bem Geift ber Religion Jesu gemaffe, Denstungs und handlungsart annehmen. Daher ist Ersneuerung eine durch den Geift Gottes bewirkte Aens berung der vorigen Gesinnungen nach der Richtschnur der Lehre Jesu.

Erst geborner Sohn, 2. Mos. 4, 22. Jer. 31, 9. b. i. der vorzüglich Geliebte, wie der erstges borne Sohn den Eltern vorzüglich lieb zu senn pflegt. Bon Christo gesagt, bezeichnet es seine innigste Bersbindung mit Gott und seine über alle andere Geschöps fe unendlich weit erhabene Borzüge, 3. B. Col. 1, 15. — Ebr. 12. 23. d. i. die altesten himmelsburger.

Erftlinge, 1. Mos. 4, 4. 2. Mos. 23, 19. 4. Mos. 15, 20. 21. Die ersten Schaafe oder Fruchte, die dem Herrn geweihet wurden. — Erftlinge des Geistes, Rom. 8, 23. bedeutet entweder die Personen, die den Geist im Anfang des Christenthums erhielten, oder auch den Anfang der Wirkungen des Geistes, welcher bei den Glaubigen aller Zeiten in diesem Leben gemacht wird; das Lektere namlich im Gegensaß gegen die volle Wirkung, die sie bei ihrer Auferstehung (B. 11.) erfahren werden.

Ermegen, fich bes Lebens, 2. Cor. 1, 8.

an der Erhaltung besselben zweifeln. Paulus hatte (Apg. 19 und 20.) zu Sphesus und in Rleinasien vieste gefährliche Berfolgungen auszustehen. — Weish. 17, 15.

Erz, mit einem andern Worte zusammengesett, bebeutet so viel als der Bornehm ste, z. B. der Erze engel 1. Thess. 4, 16. b. i. der Bornehmste unter den Engeln, der Anführer derselben, Dan. 12, 1.— Christus heißt 1. Petr. 5, 4. der Erzhirte, d. i. der oberste hirte und Ausseher über die ganze Gemeins de und jeden einzelnen Theil derselben. — Der Erze vater David, Apg. 2, 29., der Bornehmste, das haupt der Familie.

Effen das Fleisch Jefu, Joh. 6, 50 ff. aus der Erlösungstehre Zugendfraft und Trost schöpfen und an den seligen Folgen seiner Ausopferung Antheil nehmen. "Wer sich die Ausopferung seines Leibes und Bergießung seines Bluts durch den Glauben recht zu eigen mache, und Antheil an dem Segen seines Tox des nehme, der werde mit ihm aufs genaueste und unzertrennlichste verbunden." — Mit einem effen, 1. Cor. 5, 11. einen vertrauten Umgang mit einem haben (2. Thess. 3, 14.). "Mit Leuten, welche den aussern Schein und den Namen der Shristen haben, und doch dabei den angesührten Lastern frohnen, solzlen sie keinen vertraulichen Umgang haben." Es konnzte für die Schwachen leicht gefährlich werden, weilste hätten glauben können, solche Dinge und das Christenthum konnten neben einander bestehen.

Effe, Gir. 30, 31. der Feuers ober Brennofen.

Eflaube, 1. Sam. 9, 22. ein Saal ober Bims mer, morinn man fpeifet.

Evangelium, b. i. eine frohliche Botschaft, Matth. 11, 5. Die seligmachende Lehre von Chrifto, Rom. 1, 16. u. a. D. nicht unter euch, b. i. ihr verftattet meiner Lehsre feinen Gingang, weil fie euch nicht anfieht.

Fahren, schon (aber schon, d. i. schonend, gestinde) mit ben Leuten, 2. Cor. 5, 11. "Wir übers zeugen die Menschen von unserm redlichen Sinne; aber bei biesen Bemühungen, die Menschen durch den Rors trag ber Wahrheit zu gewinnen, durfen wir auch das Urtheil Gottes und ben Ausspruch eures eigenen Geswissens nicht scheuen."

Falb, 3. Mof. 13, 31. 37. fcmarglich, buntels braun.

Falfche Bruber, 2. Cor. 11, 26. (Apg. 15, 24.) Gal. 2, 4. b. i. unachte Ehristen, die sich in Gerusalem und an andern Orten einschlichen, um ben Apolel und andere wahre Glaubige zu beobachten, ob sie bas Mosaische Geset halten ober nicht.

Fangen — Pl. 68, 19. Du haft bas Gefange niß gefangen, b. i. bu haft bie Feinde befiegt und gefangen genommen; Gefangene, die bu gemacht haft, begleiten dich, ben triumphirenden Sieger. Eph. 4, 8.

Farren unfrer Lippen, Sof. 14, 3. Bgl. Sebr. 13, 15. Jef. 57, 19. Gott lobende Reden, Dants und Lobopfer.

Fag, 1. Sam. 10, 22. von Saul, so viel als Rriegsgeratbichaft, Bagage. — 1. Theff. 4, 4. ber beutet es ben Leib und beffen Glieber.

Faft, b. i. febr, ober gar, 1. Mof. 12, 14. u. an mehreren anbern Stellen. In ben neuen Ausgaben fieht bafur meiftens: febr.

Faul, b. i. von ichlechter Beschaffenheit, Matth. 7, 17. 18. — Faules Geschmag, Eph. 4, 29. b. i. unnug, fundlich.

Fauftftange, Ezech. 39, 9. ein Burfpfeil ober Spieg, ben man mit ber Fauft marf.

Regopfer. 1. Cor. 4, 13. Unffath, ben man austehret und ausfeget. "Man fieht uns als fchlechte Leute an, bie nichts taugen, und die man als Schande

fleden ber menschlichen Gefellschaft aus berfelben ente fernen muffe. "

Feigmargen, 5. Mof. 28, 27. innerliche Ges

fcmure an beimlichen Orten.

Fein, 4. Mos. 16, 14. wie fein haft bu uns gen bracht ic. bedeutet gerade das Gegentheil. Jes. 20, 6. wie fein sind wir entronnen. Marc. 15, 29. wie fein zerbrichst du den Tempel! Marc. 7, 9. Wohl fein habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, d. i. gottloser und hochst unrechtmäßiger Weise.

Feinde des Kreuges Christi, Phil. 3, 18. welche die Lehre vom Kreugestod Christi nicht als das Mittel zur Seligkeit ansehen, sondern durch das mos saische Geseg gerecht werden wollten; die das Evangelium als die Lehre eines Getreußigten mit Berache tung behandelten.

Felbteufel, 3. Mof. 17, 7. 5. Mof. 32, 17. 3ef. 13, 21. 34, 14. wilbe, zottigte Bode, welche bie Seiben als Felbgigter ansehen, vielleicht auch eis ne Art von Affen.

Feldweg, eine Lange von 125 boppelten Schriteten. Luc. 24, 13. 60. Feldweges ift nach unferer Rechnung etwas über 2 Stunden, hochftens zwei und eine halbe Stunde.

Bergen, Eged. 27, 27. Schiffer, Bootstnechte.

Fernig, Sohel. 7, 9. 13. mas alt und von vorigen Jahren ift. — 3. Mof. 26, 10. bebeutet das Firne ebenfalls Früchte von ben vorigen Jahren.

Ferfe, 1. Mos. 3, 15. ber hinterste Theil bes Fußes. Die Schlange wird den Menschen zwar von Beit zu Beit schaben, aber boch nicht so, daß kein Rettungsmittel mehr Statt fande. Es ift bem Ropfs zertreten entgegen gesett. (Hog.)

Fefern, Jes. 5, 7. Die kleinen Zweige an ben Weinreben, womit fie fich anhangen.

Feft ber Bochen, 5. Mof. 16, 10. ift bas Pfingstfeft ber Juben, bas nach 7 Bochen vom Ofters tag an gefeiert murbe.

Reuer ift oft ein Ausbruck bes Schmerzens, ber Trubfal, und befonders bes Glends ber Gottlofen in jenem Leben. Marc. 9, 44. ihr Feuer verloscht nicht, b. i. ihr unglückseliger Zustand dauert fort. Marc. 9, 49. mit Feuer gefalzen werden, b. i. Jes ber muß burch Leiben und Prufungen gereiniget, und daburch, ale burch ein Salz, vor Berberben bemah: ret merben. 1. Cor. 3, 13. ift unter bem Feuer Bers folgung, Leiden, Bersuchungen zu verstehen. - Mit bem h. Geift und mit Feuer taufen, Matth. 3, 11. Luc. 3, 16. Feuer ift bier als Mittel ber Reinigung genannt. Durch die Mittheilung der Gaben des Geis ftes werdet ihr an Erkenntnin und Beiligung que nehmen. Der Reuerofen Matth. 13, 42. ift ein Bild von bem Ort der Qual. Reuer flammen Ebr. 1, 7. Pf. 104, 4. find Blige. Feuereifer, Ebr. 10, 27. ein ftarter Gifer, b. i. die furchterlichen Strafgerichte, welche auf die Feinde Jesu marten. Feuerfaule, 2. Mof. 13, 21., eine emporfteigende Klamme mit einem auffteigenden Rauch.

Filg, Sir. 31, 29. ein farger, geißiger Mensch.

Fingerreif, Buc. 15, 22. b. i. ein Ring am Finger.

Finsterniß, 1) was verborgen ist, Matth. 10, 27. was ich euch im Berborgenen sage, bas prediget biffentlich. 2) ist dieses Wort häusig ein Bild der Unwissenheit, des Irrthums und der daraus entsspringenden Folgen, z.B. Matth. 4, 16. wo alsdann Licht das Gegentheil davon bedeutet, also gesäuterte Einsichten, Eph. 5, 8. "Ihr waret vor eurer Bestehrung unwissende und eben deswegen unglückselige Menschen; aber durch den herrn Jesum und durch die Annahme seiner Lehre send ihr zu einer bestern Erstenntniß gefommen; sebet nun auch dieser deutliches ren Erkenntniß gemäß." 1. Joh. 2, 8. 9. 11. bes deutet Finsterniß die Lieblosigkeit gegen Christen. 3) ist unter Finsterniß oft auch Unglück und Elend zu verstehen, z.B. Micha 7, 8. hiod 30, 26. Matth. 8, 12. die Strafen der künstigen Welt.

Firne f. fernig.

Fischaar, 3. Mos. 11, 13. 5. Mos. 14, 12. ein Fischadler, der die Fische wegfangt, ein Raubvogel.

Fifdreufen, hiob 40, 26. Rorbe ober Rege, barinn man Fifche fangt.

Fittige, Pf. 61, 5. 91, 4. 104, 3. Ezech. 17, 3. d. i. ausgebreitete Flügel. Pred. 10, 20. die Fittige haben, sagen es nach, d. i. die Bögel des himmels bringen das Gesagte weiter; es kann auf eine kast uns denkbare und ganz unbegreisliche Art verrathen werden. Es ist eine Warnung, den Regenten nichts Uebels nachzureden. Im Gespräche und im Umgang mit ans dera soll man die größte Vorsicht gebrauchen. — 4. Mos. 15, 38. 5. Mos. 22, 12. bedeutet es die außers sten Theile eines Kleides oder Mantels.

Fladbernholz, Gzech. 27, 4. d. i. Zannens holz, welches flatternd ober schnell wegbrennt.

Flattergeister, Pf. 119, 113. Lasterhafte, auch folche, die in Religionssachen keine festen Grunds fage haben, nach Eph. 4, 14.

Flasche, 1. Mos. 21, 14. 15. 19. 1. Sam. 1, 24. 10, 3. ein Schlauch mit Basser.

Fleisch, alles, b. i. alle Menschen, Joel 3, 1. Apg. 2, 17. Luc. 3, 6. Pf. 145, 21. fein Fleisch, Rom. 3, 20. 1. Eor. 1, 29. b. i. kein Mensch. — Saufig liegt ber Begriff von Schwachheit, Bersganglichkeit und Unvollkommenheit zum Grunde, z. B. Pf. 56, 5. 78, 39. b. i. schwache, sterbliche Menschen. Ebenso Jer. 17, 5. — Matth. 26, 41. ,, Wer sichs am besten vorgenommen hat, stanbaft zu seyn, und sich durch keine Gefahr zum Abfall von mir verleiten zu lassen; ber kann doch, als ein sinnlicher Mensch, zu schwach seyn, seinen Entschluß auszusühren. "— Fleisch und Blut, Gal. 1, 16. Matth. 16, 17. bedeutet ebenfalls Menschen. — Besonders wird durch Fleisch die herrschende Sinnlichkeit bezeichnet, Gal. 5, 17. Ver Menschist geneigt, das Gegentheil von dem zu thun, was der Geist will. Das Kleisch ist gleichsam der bose

Baum, ber alle die argen Fruchte (B. 19 ff.) bervors bringt, die bei einem unwiedergebornen Menschen gum Borfchein tommen; ber Geift ift ber aute Baum, ber Die guten Fruchte (B. 22.) hervorbringt, die fich bei einem wiedergebornen Menschen zeigen. Die allgus farten finnlichen Triebe und bofen Lufte find ben gus ten Gefinnungen entgegen, welche ber Geift burch bie Religion Jesu wirkt. Fleisch bedeutet also in bies fem Bufammenbang die Dentungbart eines ungebeffere ten, ber Sinnlichkeit und bem Lafter Dienenden Dens fchen; Geift, bie entgegengefeste Denkungbart eines Menfchen, der nicht ben finnlichen Luften, fondenn den Untrieben bes guten Geiftes und feiner Pflicht folgt. - Rom. 8, 3. Der Ginn ift: Go gut das Cas fet ift: fo tann es une boch nicht gur Geligfeit und Freiheit von Strafen verhelfen, weil wir gerade bas Gegentheil von bem thun, mas es gebietet (burch bas Gleifch gefchmacht), alfo megen unfrer Luft gum Berbotenen und unfrer Abneigung von bem Gebotenen. Diefer Ungulanglichkeit des Gefeges hat Gott badurch abgeholfen, bag er feinen Gohn fandte in der Geftalt bes fundlichen Fleisches, b. i. in einer, unfrer fundhaften Menfchheit abnlichen, Menschheit, und verdammte bie Gunde im Fleisch durch Sunde, d. i. indem er feinen Sohn jum Gundopfer verorbnete, vollzog er bas Strafur. theil ber Gunde am Leibe Chrifti. Paulus betrachtet Christum ale Opfer fur die Gunde, weil fie an feis ner Menschheit bestraft worden ift (oder, weil er die Strafen ber Gunde gelitten hat). Der 3med bies fer Strafe mar nach B. 4., bag ber Musipruch bes Gefeges (wornach die Menichen fterben ober geftraft werden follten,) an une vollzogen mare, und wir folglich nimmer gestraft werden burften, wenn wir. anders nicht nach den Trieben des Fleisches, sondern nach den Trieben des Beiftes leben.

Flittern, Jef. 3, 20. allerlei leichter Ropf. fcmud ber Weiber, ber fich wie Blatter bewegte.

Floh, 1. Sam. 24, 15. 26, 20. d. i. ein gerins ger, ohnmachtiger Menich, ber wenig ichaben kann.

Find des Gefeges, Gal. 3, 13. ,, Wir burfen die Drohungen des mbfalfchen Gefeges nicht mehr fürchten, benn Chriftus ift an unfrer Stelle geftraft worden, mithin find wir fren von der Strafe."

Flugel, Muth 3, 9. bas außerste Enbe bes Ober-Fleibes, das ber Brautigam nach fübischer Weise über die Braut beckte, zum Zeichen, daß er sie beurathen und schügen wolle. — Flügel ber Morgenrothe, Pf. 139, 9. find ein Bild der Geschwindigkeit. "Könnte ich so schnell von einem Ende der Erde zum andern eilen, als die Morgenrothe von Osien nach Westen eilt,"

Flugs, Luc. 16, 6. b. i. eilends. .

Forenholz, 2. Mof. 25, 10. 26, 15. 27, 1. 30, 1. eine Urt von febr feinen und dauerhaften Cesbern. (Arazien.) - Man halt bafur, bas holz eisnes Sageborns, ber in ber arabischen Bufte wachst, habe biefen Namen (Schittimholz) geführt.

Freuden oel, Mf. 45, 8. Ebr. 1, 9. "Er hat bich mehr geehret, bir mehr Borzuge beigelegt, als andern Konigen." Die Morgenlander goffen ihren Freunden, um ihnen ihre Achtung und Liebe zu bes zeugen, wohlriechende koftbare Wasser auf das Saupt.

Friede hat oft die Bedeutung von Wohlfahrt, Glucfeligkeit, 3. B. Luc. 19, 42. — Gott des Friede ns beift daber: der Urbeber und Geber als ler wahren Mücke'igkeit. — Kriede mit Gott haben, Rom. 5, 1. bei ihm in Gnaden senn (als Folge der Begnadigung durch Ehristum,), wir sind errettet von den verdienten Strafen unster Sunde.

Grbhnen, 2. Mof. 1, 14. im Dienste ber herre schaft ober ber Obrigfeit arbeiten. Frohnubgte, C. 5, 6. welche die Aufficht barüber hatten.

Frommen, Spr. 31, 18. 1. Cor. 6, 12. 10, 23. b. i. nugen, besonders gur Befferung.

Frühregen und Spatregen, 5. Mos. 11, 14-Jer. 3, 3. 5, 24. Joel 2, 23. mar bie in bem gelobten Lande gewöhnliche Regenzeit. Der Frühres gen fiel balb nach ber Saat, am Ende unfere Octo: bere ober im Anfang bes Novembers; ber Spatres gen fiel im Frühjahr, im April, auch noch wohl im Anfang des Maimonats, und also um die Zeit ber Erndte. Beibe waren zur Fruchtbarkeit nothwendig.

Fulle und Thranen, 2. Mof. 22, 29. 4. Mof. 18, 27. 5. Mof. 22, 9. b. i. die Erstlinge von trots tenen und flufigen Dingen, vom Getraide, Bein und Del.

Fülle ber heiden, Rom. 11, 25. "Die Bersblendung des größeren Theils der Juden wird währen, bis eine ganze Menge der heiden zum Bolk Gotted gebracht und in die Gemeine Jesu aufgenommen seyn wird." Aber dann wird auch mit ihnen (B. 26.) eis ne große Beränderung vorgehen. Bgl. Off. 7, 9 ff.— Fülle der Gottheit, Col. 2, 9. s. Leibs haftig.

Fullopfer, Fullung, 3. Mos. 7, 37. 8, 22. 28. 29. 31. 33. 2. Mos. 29, 31. 34. war das Theil von ben Opfern, womit ben Priestern zu ihrem Unsterhalt die Sande gefüllt wurden.

Fundlein, Spr. 23, 4. vermeinte Klugheit. Menschen, die nach Reichthum begierig find, wenden alle ihre Krafte, ihre ganze Klugheit an, dieses Gluck zu erreichen, und verfallen auch auf unrechtmäßige Mittel, und eben damit auf Sunden mancher Urt. s. 1. Tim. 6, 9. 10.

Funf fieht bismeilen fur wenige, g. B. 3. Mof. 26, 8.

Furbaß, b. i. weiter fort, weiter bin. 1. Sam. 10, 3. Matth. 4, 21. 9, 27.

Furcht und Bittern, Eph. 6, 5. Die Rnechte follen ihren Herren gehorsam senn mit aller der Ehre furcht, die sie benselben schuldig sind. Bgl. 2. Cor. 7, 15. mit ber größten Ehrfurcht. Phil. 2, 12. mit bem größten Eifer und mit der moglichsten Sorgfalt.

Fürder, Luc. 24, 28. d. i. weiter. (n. Musg.) Rurft biefer Belt, b. i. ber Teufel, ber

durch Unglauben und Aberglauben herrschet. Eph. 2, 2. Joh. 12, 31. "Der Thrann, der bisher Juden und Beiden durch Sunde und Tod beherrschet hat, wird von seinem Throne gestürzt werden. Das Reich der Unwissenheit, des Unglaubens und Aberglaubens, der Abgötterei und des Lasters muß dem Reich der reisneren Gotteserkenntniß, Tugend und Glückseligkeit Plat machen." Joh. 16, 11. Der K. d. M., der Urheber und Beförderer des Unglaubens, des Irrethums und des Lasters, ist verurtheilt und gestürzt.—Fürstenthig, mit Oberhaupt und Gliedern.

Furt, 1. Mol. 32, 22. u. a. D., ein Ort, wo man über einen Flug fahren fann.

## .

Gaben, geifiliche, 1. Cor. 12, 1 ff. die auffersorbentlichen Gaben des heiligen Geiftes.

Gab, Jef. 65. 11. ein Abgott ber Beiben.

Galben, 2. Mof. 30, 34. Gir. 24, 21. eine Art Rauchpulver.

Gar, Gott ifte gar, Gir. 43, 29. b. i. er ift alles in allem, alles besteht durch ihn.

Gaft, Matth. 25, 35. reisende Chriffen, gegen welche man wegen bes bamaligen Mangels an Bers bergen gastfrei fenn mußte.

Gebaren, 1. Chron. 2, 20. d. i. zeugen.

Gebenebenet, Luc. 1, 28. 42. gefegnet, begludt, gelobet.

Gebufte, Amos 2, 8. Die von Unschuldigen er- preften Strafgelder.

Gebinge, Apg. 28, 30. eine gemiethete Wohe nung.

. Geelwerf (n. Ausg. Gelbwerf), 2. Chron. 3, 14. himmelblaues Gewebe.

Gefaffe bes Borns, ber Barmbergigteit,

Rom. 9, 22. 25. d. i. Gegenftande feiner Strafges rechtigfeit und feiner Erbarmung.

Gefrenter, 1. Cor. 7, 22. ein Freigelaffener., Wenn einer von Christo als ein Stlave berufen ift, fo hat ihn baburch Christus in eine Freiheit gesett, die gröfer ift, als alle Freiheit der Freigebornen; er hat Untheil an ber durch Jesum erworbenen Freiheit."

Geheimniß bes himmelreiche; Matth. 13, 11. find nicht eigentliche Gebeimniße, beren verborgenen Sinn ber menschliche Berstand nicht ganz durchdringen fann, sondern solche Lehren von der Beschaffens beit des messanischen Reiches die vorher unbefannt waren. Rom. 16, 25. 1. Cor. 15, 51. eine bieber unbefannte Sache.

Gebofelt, 1. Ron. 6, 36. d. i. gehobelt.

Geilen, Luc. 11, 8. ungeftumes Unhalten.

Geist (vgl. Cleisch.) 1) Alles, was helebend, sehr wirklam, und in Bergleichung mit ber tobten Materie vortrefflich und eblerer Artist. 2) Die Seele mit ihren Kraften, 3. B. Luc. 1, 47. 3) Engel, Ebr. 1, 14. auch die bosen, Sph. 6, 12. Matth. 8, 16. 4) Der heilige Geist mit allen seinen Gaben und Wirstungen in den Aposteln und in allen Glaubigen. 5) Das Evangelium, im Gegensaße des Judenthums. 6) Die tugendhafte, burch Gottes Geist bewirkte eds lere Gesinnung eines Christen.

Geift seines Mundes, Ps. 33, 6. ber Alle machtespruch Gottes. Ebenso 2. Theff. 2, 8. burch seine allmachtige Rraft. — Ein Leib und Ein Geift, Eph. 4, 4. Alle Christen machen unter Ehris sto, bem Saupte, nur Ginen geistlichen Leib aus, und sind auf bas innigste verbunken. 1. Cor. 12, 13. Bir sind alle mit bemselben Geiste getauft; die Zause ift ein sichtbares Zeichen, daß wir alle zu Giner Gemeine gehören. — Wegen Ebr. 9, 14. s. Opfer n.

Geift, Geifter bedeutet bisweilen Lehrer, g. B. 1. Joh. 4, 1. — Geifter im Gefangnig, 1. Petr. 3, 19., find (nach C. 4, 6.) die Seelen der in der Sundfluth Rerstorbenen, welche ehemals unglaubig waren, so lang Gott mit dem wirklichen Strafgeriche te verzog, aber nach her, da die Strafe wirklich eins brach, noch in sich giengen. Dies ift um so wahrscheinlicher von Manchen zu boffen, da das Ges wässer nur allmählich so hoch anlief. Diesen geretzteten Seelen predigte Christus in seinem herrlichen Bustante (B. 18.), oder er machte ihnen die auf seinen schnählichen Tod gesolgte Herrichkeit bekannt. Denn auch diesen Lodten (1. Petr. 4, 5. 6.) war die Nachricht von Jesu Lod und Auferstehung michtig und erfreulich, weil ihnen beides zu ihrer Seligkeit zu statten kam.

Geift lich heifit gewöhnlich alles Gute, mas ber h. Geift durch unmittelbaren und mitielbaren Ginflug in unferm Berstande und Herzen wirkt.

Geiftlich Urme, Matth. 5, 3. Demuthige, die burch eine beffere Ertenntniß jum Gefühl ihrer Schwas de gebracht worden fint. - Der Geiftliche, 1. Cor. 2, 15. b. i. ein Menfch, ber burch bie Birfungen des Griffes Gottes (B. 12.) einmal auf seine Selige teit aufmerksam gemacht worden ift, prufet alles, und bekummert fich nicht barum, wenn Undere auch bas Evangelium als eine Thorheit verachten. - Bal. 6, 1. "Wenn ihr wirklich rechte Chriften fend, und euch in Mahrheit vom Beiffe Gettes regieren laffet, fo bes weiset es badurch, bag ihr gegen Irrende Sanftmuth beweiset, welche nach C. 5, 22. eine Frucht des gotte. lichen Geiffes ift." - 1. Cor. 10, 3. 4. Geiftliche Speife, Die burch gottliche Rraft und Wirkung ver: Schafft murbe (bas Manna); geiftlicher Trant, das Baffer, bas die Ifraeliten an einem mafferlofen Orte durch Gottes Wirkung bekamen. Daher heißt ber Rele felbit ein geiftlicher Rele. Das Manna und bas Relfenmaffer mar tein naturliches Probutt, fon: bern es murbe burch bie gottliche Allmacht hervorge. bracht, und war insofern geistlich. — Rom. 7, 14. Das Gefet ift geifflich zc., es bezieht fich auf ben Beift, auf die Berbefferung und Bervolltomms nung bes Menschen; aber bie Gewalt ber finnli, den Triebe ift fo groß, daß ich bei aller Ueberzeus

gung von der Bortreffichteit bes Gefekes am Enbe boch bas Gegentheil vollbringe, und mich von dem Hang zum Sofen gang beherrschen laffe.

Geiftlichkeit, ber Engel, Col. 2, 18. wenn man mit übertriebener Demuth auch sogar Engel versehrt, und sie als Mittelspersonen ansieht, durch welsche wir uns zu Gott naben durften. B. 23. Selb sier wahlte Geiftlichkeit, wenn man nach eigener Willfuhr sich eine gewisse Art ber Gottesverehrung wahlt.

Geliegen, ichier, 1. Sam. 4, 19. d. i. balb gebahren. 1. Ron. 3, 17.

Gellen, 4. Sam. 3, 11. klingen, ichallen, vor Furcht ober Schreden, 2. Kon. 21, 12.

i Gelde, ein fleines Gefäß, Rrug, Ebr. 9, 4.

Gemach thun, d. i. gelinde, fanft und langfam verfahren, Weish. 16, 18. 24. Gir. 11, 12.

Gemacht, Df. 103, 14. ein schwaches Gelchbpf. Gemein, Ung. 10, 15. 11, 9. 11, 9. was nach bem Mosaischen Gesetz unrein und zu effen verboten war.

Gemeinschaft, 2. Cor. 8, 4. willige Sandreis duna, gemeinschaftliche Beisteuer zur Unterstütung der Chrisen. Avg. 2, 42. — 1. Cor. 10, 16. Ges meinschaft des Leibes und Blutes Christi, d. i. bas burch Gebet und Danksagung geweihte Brod und der Mein ist bas Mittel, uns des Leibes und Plutes Christi, b. h ber seligen Früchte seiner Erlösung theils baftig zu machen.

Gerecht, von Gott gesagt, bezeichnet seine weise Gute, vermöge beren er die Schickale ber Menschen genau nach ihrem Merhalten einrichtet, z. B. Neh. 9, 33. und beim Strafen milbes Merschonen beweißt, 1. 3ch. 1, 9. — Gerechter Bater, Joh. 17, 25. h. i. boster, gutigster Bater! — von Menschen, wenn sie unsträssich leben, redlich gesinnt sind und hans beln, z. B. Ns. 34, 16. 1. Petr. 3, 12. Nom. 3, 10. Eben so ist Matth. 10, 41. jeder rechtschaffene Sottesverehrer zu verstehen. — Matth. 23, 35. bas

gerechte, b. i. bas unichulbig veraoffene Blut. 1. Mof. 18, 23. Willft bu ben Gerechten mit bem Gottlofen, b. i. ben Unschuldigen wie ben Schulbis gen umbringen? - Gerecht fenn, Rom. 2, 13. nach Gottes Urtheil fur fromm und ber Seligfeit nibre big gehalten werden. 96m. 3, 4. auf tag bu aes recht feneft in beinen Worten, b. i. bamit mon burch ben Erfolg felbft' einsehe, bag bu mabrhaftig feneft. - Gerecht machen (f. Rechtfertigen), Rim. 3, 30. 4, 5. Die Schuldigen begnabigen. - Ges recht werben, Rom. 3, 28. um bes Butrauens millen auf Gottes Gnabe wie ein Gerechter behandelt werden. Rom. 3, 24. Die Erlofung Jesu Chrifti ift ber Grund unserer Beanabigung. - 1. Zim. 1, 9. Dem Gerechten ift fein Gefet gegeben, t.i. bas Gefet ift nicht gegeben um ber Frommen und Rechtschaffenen willen, benn biese erfüllen ihre Pflich. ten gern, fonbern bie Lafterhaften muffen burch gurcht vor ben Strafen gur Ausubung ihrer Pflichten anges halten werden.

Gerechtigkeit ift zuerft die gesellschaftliche Tue gend, ba man einem Jeden bas Seine giebt und lagt; babin gehort bei einem Richter besonders Unpartheis lichfeit, Mpg. 17, 31. - In ber Stelle 2. Cor. 9. -9. 10. bedeutet biefes Bort Freigebigteit und bie bamit verbundene Belohnung. - Rom, 3, 5. ift es bie Bahrhaftigteit und Treue Gottes, im Ges genfage unferer Unredlichfeit. - Beg ber Gereche , tigfeit, 2. Petr. 2, 21. b. i. bie mahre Lebre. -Saufig bedeutet es Rechtschaffenheit, Froms migfeit, g. B. 1. Detr. 2, 24. 3, 14. 2. Cor. 6. 14 Matth. 5, 10. 20. — Alle Borfdriften Gottes, Matth. 3, 15. — Die Gerechtige feit aus bem Glauben ober bes Glaubens, Rom. 9, 30. 10, 6. 4, 11. 13. ift die aus bem Glaus ben fließende Rechtschaffenheit, die ein gottliches Ges schent ift (Rom. 3, 24.). Die Gerechtigfeit, Die vor Gott gilt, Rom. 1, 17. ift Die Freispres dung von ben Strafen ber Gunben, Die Begnabigung, welche ber Mensch nicht feiner Unschuld, fonbern ber freien Gnabe Gottes zu banten hat. Dabei hat Gott bie Absicht, diesen Glauben an seine durch das Ebans gelium befannt gemachte Berheißung bei uns zu Stans be zu bringen (aus Glauben in Glauben); unfre Pflicht ift es also, bieses Geschenk Gottes zu erkens nen und anzunehmen. — Bur Gerechtigkeit ges rechnet werben, surechnen.

Gereden, b. i. versprechen. 1. Mos. 24, 7. 2. Chron. 32, 24. Spr. 25, 14.

Geren, Ezech. 16, 8. b. i. ein Flügel vom Manstel, ober bas Ende und ber Saum eines Rleibes. Sagg. 2, 13. vielleicht bas gange Rleib.

Gericht — Ava. 8, 33. in seiner Niedrigkeit ift sein Gericht erhaben, b. i. in seinem niedrigen Bustande handelte man ganz ungerecht an ihm; doch selbst seine Niedrigieit mußte zu seiner Erhöhung dies nen. — Joh. 16, 8. 11. Der gottliche Lehrer wird die Menschen nachbrucklich überzeugen, daß das Reich des Aberglaubens und der Sunde nun gestürzt, das Reich der Wahrheit und Eugend aber auf Erden anzgerichtet werden solle. So gieng das Gericht über den Fursen bet Welt und sein Reich. — Matth. 23, 23. bedeutet Gericht die Pflicht der Gerechtigkeit. Indem die Pharischer in Kleinigkeiten den größten Eiser bewiesen, vernachlässigten sie ohne Ruhrung ihres Gewissens die Pflichten der Gerechtigkeit, der Barms herzigkeit und der Treue.

Geruch — ein sufer Geruch dem herrn, 2. Mos. 29, 18. 25. u. a. D. ist Beschreibung des Wohlgesfallens Gottes. Phil. 4, 18. Bgl. Ebr. 13, 16. — Geruch der Erkenntniß Gottes, 2. Cor. 2, 14 ff. d. i. Gott breitet durch uns seine Erkenntniß allenthalben wie einen Wohlgeruch aus. Wir Apossel sind die Mittelspersonen, welche die Lehre Jesu überall bekannt machen. Diese Lehre hat aber nicht einerlei Wirkung. Die Berächter derselben flürzt sie ins Unglück und Berderben; ihren treuen Anhangern aber wird sie ein erquickender Geruch, der sie zum ewigen Leben führet. Wer dieselbe nicht recht anwens bet, dem bringt sie, flatt des Segens, Strafe und

Berderben; wer fie aber recht gebraucht und befolgt, ber erhalt baburch neue Lebenstraft.

Gefaße, 1. Ron. 10, 19. Der Gig bes Throns.

Gefet ber Sunbe, Rom. 7, 23. 25. die Gewalt der Sinnlichkeit, ber unordentlichen Triebe in
uns, welche uns der Kraft und Freiheit beraubt, bas
erkannte Gute mit Bergnügen zu thun. Gefet der Freiheit, Rom. 8, 2. zeigt die Befreiung von dies
fem sclavischen Zustande an. "Der neue Bestimmungsgrund meiner Handlungen ist Gottes Geist, der mich
frei gemacht hat von der Herrschaft ber Sunde."

Gesichter, durch die Fensier, Pred. 12, 3. d. i. wenn die Augen sich im Alter verdunkeln.

Gefpielen, Richt. 11, 37. 38. Gefellschafterin, Freundin. Weish. 8, 9.

Gestalt, Gal. 4, 19. es kostet mich viele Muhe, bis ihr als Glieder des Leibes Christi eine seiner wurs dige Gestalt bekommet, bis ihr wieder mahre Christen werdet. — Phil. 2, 7. in gottlich er Gestalt sein, b. i. der Mensch Jesus hatte sich, wegen seis ner Bereinigung mit der Gettheit, in gottlichem Glans ze zeigen konnen; aber er wollte für jest lieder in dem Zustande eines Knechtes Gottes senn, und außerte sich selbst, d. i. er begab sich freiwillig dieser gotts lichen herrlichkeit, aus Liebe gegen uns und aus Geshorsam gegen seinen Bater.

Gestern und ehegestern, 1. Mos. 31, 5. ener Bater ist mir nicht mehr gut; ich sehe es ihm an der Miene an. Hiob 8, 9. wir sind von gestern her, d. i. wir sind viel zu kurze Zeit auf der Welt, als daß wir uns eine sichere Erkenntnis der Dinge erwers ben konnten, wie die vorigen, länger lebenden, Gesschlechter. Gestern und heute, Ebr. 13, 8. Jessus Christus ist noch eben derselbe, der er war, und wird es in Ewigkeit senn. Er war, ist und bleibe des neuen Bundes Mittler.

Getunchte Band, Avg. 23, 3. b. i. ein Erge heuchler, ber außerlich ben Schein ber Frommigkeit hat, innerlich aber bose ift. Gewalt leiben, Matth. 11, 12. f. himmels reich.

Gemiffen, Rom. 14, 1: f. Bermirren.

Sichtbruchig, Matth. 4,'24. \_8, 6. 9, 2. 6. Upg. 9, 33. b. i. gelahmt.

Githith, Pf. 8, 1. 81, 1. 84, 1. ein musikas lifches Inftrument.

Glatze, 3. Mos. 13, 41 ff. Jes. 3, 24. eine Stelle auf bem Ropf, wo das haar ausgefallen ist; Rablfopf.

Glaube bebeutet 1) bas, mas mir gewöhnlich Treu und Glauben nennen. Rom. 3, . Gollte Gott um ihrer Untreue willen aufhören, Ereu und Glauben zu halten? Ebenso Ps. 146, 6. Jes. 11, 5. Jer. 7, 28. 2) Das Butrauen gr Jefu, verbunben mit ber Erwartung einer mu verbaren Gulfe, Matth. 8, 10. 9, 22. Marc. 5, 34. Luc. 17, 19. Der Glaube, in ber Berbindung mit ber Rraft, Buns ber zu inun, 1. Cor. 12, 9. 13, 2. Matth. 21, 21. 22. 4) Die driftliche Religion, Upg. 6, 7. 15, 9. Gott reinigte die Bergen ber Beis ben burch ben Glauben, t. i. Gott bat ihr Berg baburch, bag fie bie driftliche Religion glaubten und annahmen, gebeffert, und eben baburch erflart, fie ges bo en gum Bolfe Gottes, wenn fie fcon nicht befchnits ten fenen. 5) Die Ueberzeugung von der Bahrheit des Evangelii, 1. Theff. 3, 2. u. a. D. Daber die glaubige Unnahme beffels ben nach feinen Berheiffungen und Geboten, Rom. 1. 8. 1. Theff. 1, 8. 6) Das Bertrauen auf bie burch Chriftum gefchehene Erlofung, Gal. 2, 20. 1. Petr. 1, 9. Rom. 3, 25. 28. — Rom. 14, 23. bedeutet Glauben bie Uebergeugung; wer etwas ohne die Ueberzeugung thut, daß es ere laubt fen, ber funbiget. - 2. Cor. 1, 24. Richt bag wir Berren fenn über euren Glauben, b. i. nicht als wollte iche mit Gewalt erzwingen, daß ihr meiner Predigt vom Evangelio glauben mußtet, fondern es geschieht um eures Bortheils willen, ber burch diefin Glauben beforbert mirb.

Glauben (tas Zeitwort,), etwas fur mahr hale ten, Ebr. 11, 6. Gin Mensch, ber Gott verehrt, muß von bem Dasenn Gottes und einer funftigen Bergels tung überzeugt senn. — Un Jesum glauben, heißt baher, sein Bertrauen auf ihn segen, seine Lehe re annehmen und berselben folgen.

Glaubige ift haufig eine Benennung ber Chrisften, um fie von Juden und Beiden zu unterscheiden; aber nod, ofter mit Ginschließung ihres sittlich en Werthe, 3, B/Apg. 2, 44 ff. 13, 48. 16, 34.

Ueberhaupt wird der Glaube im neuen Testas ment besonders auf die Ueberzeugung und das daraus fliegende Bertrauen auf Gott und Jesum eingeschrankt, daß durch Jesum und seinen Tod uns der Weg zur Seligkeit bereitet sen, die wir durch unser eigenes Berdienst nicht hatten erlangen konnen.

Sleiten, 5. Mos. 32, 35. Pf. 17. 5. 18, 37. ausglitschen; 3. B. auf dem Gis. — Ps. /3, 2. Bald hatte ich aus Uebereilung gefehlt in meinem Urtheil über die gottliche Borsehung.

Glude, hiob 9, 9. Amos 5, 8. Das Sies bengestirn, welches einen etwas matteren Schimmer hat, als ber Orion, bas schonste Sternbild am gans gen himmel.

Glum machen, Ezech. 32, 2. b. i. bas Maffer im Strome burch einander rubren, daß es trube und unrein wird.

Gnade Gottes, dieselbe auf Muthwillen ziehen, Juda 4. Die Predigt des Evangelii nur deswegen annehmen, um den unordentlichen Luften besto freier und ungehinderter nachzuhängen. — 1. Petr. 2, 19. Das ist Gnade, b. i. das erwirbt mahre Ehre und ift Gott angenehm.

Snabenftuhl, mar ber golbene Dedel auf ber labe bes Bundes, mo fich Gott offenbarete. 2. Mof. 25, 17. — Ebr. 4, 16. "Laffet und voll Bertrauen zum Throne des gnabigen Gottes treten." Rom. 3, 25. "Gott hat verordnet, daß wir auf Jesum seben,

b. i. uns an ihn im Glauben an feinen Beribhnungs; tod wenden sollen, wie man sich ehemals zur Berschenung durch den Priefter zur Bundeslade wenden muß; te. Gott hat Christum als ein Berschnoufer vor unfre Augen gestellt, und läßt uns diese Wahrheit vertundigen."

Gnage, 3. Mof. 14, 56. eine ichabigte, garflige Unreinigfeit. R. Ausg. Krage.

Gog, im Lande Magog, Ezech. 38, 2. 39, 1. wahrscheinlich ein sprischer König, vielleicht Antios dus ber Eble. Off. 20, 8. ein machtiger Trann, welcher ber Kirche Gottes viel Leides zufügen wird.

Gott - fieht oft fatt ber Umftanbe, burch mels che er etwas geschehen laft, 3. B. Umos 5, 8. Gott ruft bem Baffer ic. b. i. Gott hat es fo einges richtet, daß Dunfte aus dem Meere aufsteigen und fich in Regen ergieffen. Pf. 147, 9. Er giebt bem Bieb fein Futter, b. i. er laft es ihm machfen. Pf. 136, 15. Gott ilief ben Pharao ins Schilfmeer, b. i. er lief ihn barin verfinten. 2. Mof. 9, 12. Er vers fodte bas berg bes Pharao, b. i. er ließ es qu, baf er hartherzig und unempfindlich murbe. - Gin Fürst Gottes, 1. Mos. 23, 6. b. i. ein angesehes ner gurft. Gin Garten bes Berrn, 1. Mof. 13, 10. b. i. ein febr berrlicher Garten. Baume bes Berrn, Pf. 104, 16. find bie größten Baume, Die Cedern bes Libanon. Berge Gottes, Pf. 36, 7. find die hochsten Berge. Jon. 3, 3. Ninive mar eine Stadt Gottes, d. i. eine fehr große, prachtige Stadt. Gottes Barmbergigfeit, 2. Sam. 9, 3. b. i. David wolle bem Saufe Sauls vorzugliche Gnas de und Boblthat erzeigen. Gott bes Friedens, Troftes ic., b. i. die Quelle aller mabren Gluckses ligfeit, Rom. 16, 20. 2. Cor. 1, 3. Der Urbeber alles Troffes. - Gotter, 2. Mof. 21, 6. 1. Cor. 8. 5. find Obrigfeiten und Borgefette.

Gottes bien ft bedeutet oft uberhaupt gottesbienfis liche Gebrauche, 3. B. Aug. 26, 5. Pf. 27., 4. Gots tesbienft bes Glaubens, Phil. 2, 17. der Gis fer des Apostels, das Evangelium auszubreiten. Des Gottesbienfes pflegen, Ebr. 10, 11. Die Opfergebrauche beforgen.

Gottesmensch, 1. Zim. 6, 11. 2. Zim. 3, 17. Ueberhaupt Beschreibung eines religibsen Men, schen, besonders aber eines Religionssehrers.

Graue haare, 1. Mof. 42, 38. Spr. 16, 31. 20, 29. fatt: bobes Alter. Ebenfo graues haupt, 3. Mrf. 19, 32. fatt: vor einer alten Person sollst bu auf ieben. Sir. 25, 6.

Greten, Ezech. 16, 25. b. i. den Schoofl auss breiten, die Beine oder Fuge von einander fperren.

Griechen, von Geburt; bann auch griechisch restente Juben, Avg. 6, 1. 9, 29. 11, 20. Diese heißen Belleni ten. Oft bedeutet es jeden Unbeschnittenen. Marc. 7, 26. Rom. 2, 9. 10.; bisweilen heidnische Profelyten, welche die judische Religion angenommen hatten; häufig auch Christen aus bem heibenthum.

Grummet, Amos 7, 1. Das Rachgras ober ameite Gras auf ben Biefen (Dehmb).

Grugen, Riemand, Luc. 10, 4. b. i. fie follen fich nicht nach ber Sitte ber Juden mit langen Bes grugungen unterwegs aufhalten, fondern ohne Bergug und mit Gile ihre Reise fortsegen.

Sutfurt, Aug. 27, 8. ein Ort, wo ein Schiff leicht und ficher anlanden tann.

# H.

Saine, Richt. 3, 7. 1. Ron. 14, 15. 23. tleis ne Malber, in welchen man ben Ghgen opferte, woo bei bisweilen ichandliche Sachen getrieben wurden. — Der hain Mamre, bas vornehmste hirtenlager Abras hams, Jaks und Jakobs.

Salter, Jef. 19, 10. ein Gefaß (ober auch eine Baffergrube), barin man die Fische lebendig erhalt.

Salle, 1. Ron. 6, 3. Joh. 10, 23. b. i. ein Borhof, bebecter Gang, ber auf Pfeilern rubete.

Joh. 5, 2. ein Bogengang, ober gewölbter langlich; ter Saal.

Salleluja b. i. lobet ben Berrn.

Salljahr, 3. Mof. 25, 10. war das funfzigfte Jahr, und ein Erlaße ober Jubeljahr, ba man bie Anechte und Magbe, Gefangene und Schuldner loglafen mußte.

Sand Gottes zeigt seine nahrende und schüßens de Macht, seine Weltregierung an, z. B. 2. Chron. 20, 6. Hiob 37, 7. Ps. 104, 28. Jel. 59, 1. Biss weilen bedeutet dieser Ausdruck auch göttliche Strassen, schwere und empfindliche Plagen, z. B. 1. Sam. 5, 6. Ps. 32, 4. 38, 3. 39, 11. Ebr. 10, 31. — Die Hande aufheben a) beim Cioschworen, 1. Mos. 14, 22. Off. 10, 5. b) Beim Gebet, Ps. 28, 2. 1. Lim. 2, 8. c) Beim Segnen, 3. Mos. 9, 22. Luc. 24, 50. — Die Hand unter die Hufte les gen, 1. Mos. 24, 9. 47, 29. war ein uralter Gesbrauch bei eidlichen Bersicherungen.

Sandschrift, Col. 2, 14. d. i. bas geschriebes ne gottliche Geset, beffen Borschriften man nie uns gestraft verlegen durfte. Die Berbindlichkeit bieses Geseges ift durch ben Kreugestod Christi aufgehoben.

Sandthierer, Jef. 47, 15. Wahrsager und Beichenbeuter. Ezech. 27, 27. vielleicht handeleseute.

Saffen, seinen Bater ic., Luc. 14, 26. Bgl. Matth. 10, 37. um Gottes und Jesu willen feine Lies be gegen andere Personen und Dinge maßigen. Rom. 9, 13. Den Jakob habe ich dem Gau vorgezogen, ihn mehr als diesen geliebt. Bgl. 5. Mos. 21, 15.

Saus bedeutet oft die Familie, Kinder, 3. B. 1. Mof. 7, 1. 18, 19. Spr. 12, 7. 14, 11. Luc. 1, 27. Des Baters Segen bauet den Kindern Saufer, Sir. 3, 11. d. i. beglückt und mehrt sie und die Ihrigen. Bgl. 2. Mos. 1, 21. Gott bauete ihnen Saufer, d. i. es gieng ihnen und den Ihrigen wohl. — Saus Gottes — den Lempel zu Jerusatem, 2. Sam. 7, 5. 13. u. a. D.; aber auch die christliche Kirche,

14, 2. der himmel, ber mit einem toniglichen Pals lafte verglichen wird, in welchem viele und geraumis ge Zimmer find. Jef. 63, 15.

Sausehre, Pf. 68, 13. b. i. die Frau bes Saus fes, weil die Weiber nach den Sitten bes Morgens landes ju hause bleiben mußten. Bgl. Richt. 5, 24.

Seah, Ezech. 25, 3. Seh, Rlagl. 2, 16. ift ein frohlicher Ausruf über anderer Schaben.

Seben, 3. Mos. 2, 9. 4. Mos. 18, 24. 31, 28. 52. ein Opfer in die Sohe heben, und so dem Serrn darbringen. Daher Kebopfer, d. i. Gott und seisnen Priestern bestimmte Gaben und Geschente von Erdgewächsen, auch wohl Geld, 2. Mos. 30, 14. 25, 3 ff. 29, 28.

Seerfahrt, 5. Mos. 24, 5. b. i. ein Feldzug.

Beerlinge, Jes. 5, 2. 4. Jer. 31, 29. 30. Rlagl. 5, 7. unreife, faure Weintrauben.

Seerfpigen, Sobel. 6, 3. 9. ein mit feinen gabnen aufgestelltes Rriegsbeer.

Seher, 3. Mos. 11, 19. 5. Mos. 14, 18. ein Bogel, der mit seinem Geschrei die Worte be he nache machet, ein holzschreier.

Sehl, d. i. heimlich. Sir. 8, 21. bas dich hehl bat, b. i. was du geheim halten willst. Jes. 3, 9. Ihr Besen hat sie kein Sehl, b. i. man sieht es ihnen am Gesicht an, daß sie nicht unschuldig sind, daß ihre Sunden nicht geringer sind, als die Sunden Sodoms.

Sehr, Pf. 11i, 9. ehrmurdig, heilig.

Heil, Avg. 4, 12. Alle Errettung kommt von Jesu her; wie dem Lahmen durch Ihn geholfen wore ben ist, so muffen Alle, welche selig werden wollen, durch Ihn selig werden.

Seilig, 1) von Gott, der allererhabenste und allervollkommenste Geist. 2) Bon Menschen, wenn sie sittlich gut und dadurch Gott abnlich werden. 1. Petr. 1, 16. Seilige werden auch die Chriften im R. T. oft genannt, weil sie durch das Christensthum von Juden und heiden ab gesondert sind, z. B. Rom. 1, 7. Gottes Lieblinge, die durch Zesum zu Mitgliedern seiner Gemeinde berufen sind, heilisgen heißt daher: von allem, was unheilig ift, abssondern. Ihr seyd geheiliget, 1. Cor. 6, 11. b. i. ihr seyd durch die Taufe in die Gesellschaft der Christen aufgenommen, und Gott und Jesu geweihet worden.

Seiligung, Gbr. 12, 14. ein foldes rechtschafe fenes Berhalten, wodurch fich das Rolf Gottes von andern unterscheiden und auszeichnen foll.

Seimsuchen, von Gott, wenn er die Menschen seine gnabige Gegenwart durch Beweise seiner Liebe und Wohlthaten empfinden läßt, 1. Mos. 21, 1. Ruth 1, 6. Luc. 7, 16. Zuweilen bedeutet es aber auch seine gerechte Ungnade, Strafe, z. B. 2. Mos. 20, 5. Ps. 89, 33. u. a. D.

Seifch, Pf. 69, 4. b. i. troden, meine Reble rochelt nur noch.

Sellig, Jer. 2, 25. b. i. begierig.

Selm bes Seils, Eph. 6, 17. ift bie Soffnung ber ewigen Seligfeit (1. Theff. 5, 8.), die bem Christen eben so wichtig ift, als einem Rrieger sein Selm.

Bengel, 1. Kon. 22, 34. 2. Chron. 18, 33. b. i. bie Fuge und Gelenke, wodurch bie Panzerstude an einander hangen.

Serfahren, fahret nicht hoch her, Luc. 12, 29. b. i. schwebet nicht in Unruhe, zwischen Furcht und Loffnung, wie etwas, bas in der Luft hangt und vom Wind hin und ber getrieben wird, sondern trauet der gottlichen Borsehung.

Berrlich feit bes Herrn, 2. Mos. 24, 6. 4. Mos. 16, 21. u. a. D. bebeutet Alles, wodurch Gott seine Majestat, seine Macht, Beisheit und Gute of fenbart, und sich badurch anbetungswurdig zeigt. Joh. 11, 40. eine ausnehmende Probe der göttlichen Buns bermacht, die sich durch die Auferweckung des Lazarus nun offenbaren sollte.

Serrichen, 1. Cor. 4, 8. ihr herrschet ohne uns, b. i. ihr glaubt alle Feinde überwunden, alle Schwierigkeiten besiegt zu haben, ohne noch meiner zu bedurfen — ihr send in eurer Ginbildung gang porzügliche Christen; waret ihre nur, ich wurde mich auch dabei gludlich fühlen.

Berg, ift oft ber Menich felbft, 1. Sam. 18, Jonathan liebte ben David, wie fich felbft. Df. 14, 1. Die Thoren forechen in ihrem Bergen, b. i. Die Ruchlosen benten bei fich selbst. Oft bebeutet es auch Gefinnung, 1. Sam. 10, 9. Sir. 50, 25. Berfand, Sieb 12, 3. 3ch habe Berftant fo gut als Ihr. Das Gewiffen, 2. Sam. 24, 10. 1. 30h. 3, 20. 21. Der Muth, 1. Sam. 17, 32. 1. Mof. 42, 28. Pf. 40, 13. - Befchneibung bes Bergens, b. i. Befferung ber Geele, Mudrots tung bofer Bufte, Mom. 2, 29. - Das Berg fie be Ten, 1. Mof. 31, 29. Mit ben Bilbern fahl Mahel ihrem Bater allen Troft und alle hoffnung; feine Sause gotter lagen ihm vorzüglich am Bergen. 2. Cam. 15, 6. Abfalom fcmeichelte fich burch gefällige Meugeruns gen bei allen Stammen Ifraels ein.

Seufchreden sind eine große Plage ber Morgenlander. Wo sie sich niederlassen, werden ganze Saatselder verheert; und wenn sie nicht von Winden weggetrieben oder von Regengussen ersäuft werden, so legen sie ihre Epen, wodurch sich im folgenden Frühziahr die Plage vervielfältiget. — Pred. 12, 5. wenn die Seuschrede beladen wird — der Greis wird mit einer Seuschrede verglichen wegen des masgern Körpers und des gekrummten Gangs. Undere: wenn die Seuschrecke fett wird. Der Greis schout sich zu gehen, selbst in Jahreszeiten, die sonst zum Spazierengehen einladend sind.

Simmel bezeichnet oft Erhabenheit, Groffe und herrlichkeit, z. B. Pl. 2, 4. ber über Alles Erhabene. Matth. 6, 9. unfer hochster und bester Bater. — 5. Mos. 1, 28. Die Stadte waren bis an ben himmel vermauert, b. i. ihre Mauern waren sehr hoch. 1. Mos. 11, 4. ein Thurm, bessen Spike

den Berluft weit überfleigen. " 1. Mof. 26, 12. Ifats Ernote war außerordentlich gesegnet.

Sunger (und Durft) zeigt ein fehnliches Berlangen nach geistlichen Gutern an, Matth. 5, 6. Amos 8, 11.

Surben, b. i. Schaaftalle, Pforche, Behalte niffe und lager ber Schaafe, 4. Mos. 32, 24. 3ef. 13, 20. Luc. 2, 8. Die falschen Propheten machen sich nicht zur hurbe um bas haus Ifrael, b. i. sie suchen es nicht in eine solche Berfosung zu segen, taß es ben göttlichen Gerichten hatte entgehen konnen, sons bern bestärken es vielmehr in seiner Sicherheit.

Sureren bezeichnet haufig Abgotteren. Sof. 1, 2. Egech. 16, 15 ff. u. a. D.

Syane, Sir. 13, 22. ein wildes Saugthier von ber Große eines Schweins, das fehr graufam und blutgierig ift.

## 3

Jach, Spr. 21, 5. übereilent, bigia. ,, Wer gu fchnell reich werben will, verliert oft noch bas, was er hatte."

Jahr, das angenehme Jahr des Gerrn, Luc. 4, 19. d. i. die erfreuliche Zeit der Ankunft des Messas auf diese Erde.

Jahrstag, 1. Mof. 40, 20. Matth. 14, 6. b. i. Geburtstag.

Je und je, Jer. 31, 3. beständig, ohne Aufs horen.

Jerufalem, bas broben ift, Gal. 4, 26. vgl. Ebr. 12, 22. Das himmlische Jerusalem, bas Bolk Gottes ober bas Reich Christi im neuen Bunde; als Burger bestelben sind wir bem auf Sinai gegebenen Gesetz nicht unterworfen, sondern wir find zur Freis heit gebildet.

Jod, Matth. 11, 29. 30. bedeutet die Borfdrife ten ber driftlichen Religion. Jesu Lehre ift ben harten

Geboten und Menschensagungen ber Pharifaer entges gen gesegt. Jesus verlangt nicht mehr von uns, als wir leiften konnen.

Irrfal, Jef. 32, 6. d. i. ruchlofe, falfche Lehre.

Frethum, Rom. 1, 27. Berführung zur Sunde. Jac. 5; 20: lafterhafte Lebensart. 2. Theff. 2; 11: Gott wird ihnen kraftige Frethumer senden; b. i. Gott wird es zulassen, daß Menschen, welche ber Lehre Jesu nicht gehorchen wollen, durch Berführungen der falschen Lehrer so verblendet werden, daß sie die augenscheinlichsten Lügen für Wahrheit annehmen.

Juden, 2. Tim. 4, 3. sie werden sich foldie Lebe rer mablen, Die nach ihrem Geschmack find, und ihr nen so predigen, wie sie's gerne boren.

Inbengen offen, Matth. 23, 15. Aug. 2, 11. 6, 5. 13, 43. waren bekehrte Beiben, welche bie justische Meligion ganz ober nur in einigen Studen annahmen; Profelyten, bie aber nach Matth. 23. nicht immer beffer als vorher, sondern fehr oft heuchler maren.

Junter, Jes. 2, 9. vornehme, ungesehene Leute. Spr. 29, 21. Der Rucht will ein Junter senn, b. i. er wird zu vertraulich, und überschreitet die Schransten, die ihm-sein Sclavenstand vorschreibt, daß sein herr am Ende über ihn seufzet. Sir. 35, 26.

Funger, Schuler, befonders die Apostel unfers herrn, Matth. 10, 1. — aber auch ein jeder glaubis ge Bekenner und Berehrer Chrifti, 3. B. Apg. 6, 1. 9, 1. u. a. D.

Jupiter, 2. Macc. 6, 2. Mpg. 14, 12. ber vot? ftehmfte Goge ber Beiben.

## Ŕ.

Kalb - mit eines andern Kalbe pflugen , Richt. 14, 18. d. i. eines andern Seimlichkeiten durch die Bertrauten beffelben erfahren.

Rammerer, Ef. 39, 7. 2. Ron. 20, 18. ver

schnittene Bediente; auch vornehme Staatsbediente. Apg. 8, 27.

Randeln, 1. Chron. 29, 17. d. i. Mauchpfannen.

Rauflein, 3. Mof. 11, 17. Pf. 102, 7. ein beulender Rachtvogel.

Rebsweib, d. i. ein Weib, das neben ber rechts mäßigen Frau gehalten wird, 3. B. 1. Mos. 22, 24. u. a. D.

Reld, Jes. 51, 17. 22. eine harte Strafe. Bgl. Pf. 75, 9. — Der ganze Umfang der von Christo übernommenen Leiden, Matth. 20, 22. 23. 26, 39. 30h, 18, 11.

Rellen, Jer. 52, 18. Bach. 4, 2. d. i. Röhren, wodurch bas Del in die Lampen gegoffen wurde.

Rennen heißt bieweilen: einen lieben, hochschas zen, für einen forgen, etwas mit Wohlgefallen bes merten, Pf. 1, 6. Nah. 1, 7. 2. Tim. 2, 19. Joh. 10, 14.

Regerisch, Tit. 3, 10. b. i. ber zwar ein Glieb ber Gemeinde war, aber Irrthumer hegte, die mit den Sauptlehren des Evangeliums streiten, und diese falschen Lehren auszubreiten und sich einen Anhana zu machen suchte. Wenn solche Leute besondere Sekten stiften wollen, so solle sie Titus wiederholt warnen, und, wenn sie nicht folgen wollen, ihren Umgang vermeiben.

Reulich, 1. Ron. 7, 41. fugelrund, ober etwas

Rezia, Pf. 45, 9. (Cafia), eine tofiliche Spesteren.

Riefern, Jes. 41, 19. eine Art von ichonem Solje, ber Det ober Copreffenbaum.

Rinber bebeuten oft Nachkommen, 3. B. bie Kins ber Ifrael, 4. Mof. 1, 45. — Einwohner, Luc. 19, 43. — Rinber bes Bunbes, Apg, 3, 25. Da fie Nachkommen ber Propheten und diefer Bater fenen, so gehe sie sowohl ber verheiftene Segen als die anges brobte Strafe zunächst an. — Rinder an dem Bers

fandniß, 1. Cor. 14, 20. "In Rudficht auf ben Berffand mußt ihr ben Rindern überlegen, aber in Mudficht auf bas Berg mußt ihr, wie bie Rinder, nicht falfch und folg fenn." - Pred. 10, 16. b. i. dem es an Einsicht und Erfahrung fehlt. — Ebr. 5, 13. bedeutet es Unfanger im Christenthum. Rinber Gottes, Rom. 8, 14. 16. Gal. 3, 26. u. a. D. Gottes Lieblinge, Die ihm gleich gefinnt find, und begs megen an allen feinen Berheiffungen und Bobltbaten Theil haben. - Siob 1, 6. 2, 1. 38, 7. find unter Rinbern Gottes die Engel zu verfteben. - Rinder des Lichts, Joh. 12, 36. die durch die Wahrheit aufgeflarten und gebefferten Menfchen, Gph. 5, 9. -Rinder des Unglaubens, Gph. 2, 2. 5. 6. Col. 3, 6. d. i. unglaubige Menschen, welche bie lebe re Jefu nicht annehmen und berfelben nicht folgen. -Rinder bes Borns, Eph. 2, 3. Menschen, mels che gottliche Strafen verdienen.

Rindschaft, Eph. 1, 5. Gott hat beschlossen, und um Christi willen als seine lieben Kinder zu behans bein. Rom. 8, 23. "Wir warten auf den wirklichen und völligen Genug ber Nechte, die wir als Kinder Gottes jezt schon haben; wir sehnen und nach jener Reit, wo es öffentlich erklart werden wird, daß wir Gottes Kinder seven."

Ripfe, Siob 39, 28. (n, Ausg. Klippe) b. i. bie hochfte Spige ber Felfen.

Kirchweibe, Irb. 10, 22. war ein Fest, wels ches Judas der Maccabaer, zum Andenken der Reinis gung und neuen Einweihung des Tempels, nach der Bertreibung der Sprer angeordnet hatte (1. Macc. 4, 47 ff.). Es währte 8 Tage, und siel in unsern Des cember.

Kirren, Ezech. 7, 16. (n. Ausg. girren) bers umflattern, in einem kläglichen Tone achzen. Amos 2, 13. heißt kirren: brucken, tief einschneiten. "Ich laffe euch schwer fallen, wie ein belasteter Kornwagen fallt." (he f.)

Rlaffer, Sir. 51, 7. ein Plauderer, Berlaums ber.

Klarheit, 1. Cor. 15, 41. herrliche Gestalt, schbner Glanz. Joh. 17, 5. meine ursprüngliche Gerre lichkeit und Seligkeit. 2. Cor. 3, 7 ff. eine herrliche Würbe. "Wenn schon bas Amt bes Gesetzes baburch verherrlichet wurde, baß Gott in dem Angesicht Mosis einen so hellen Glanz entstehen ließ, daß die Israelisten mit Ehrfurcht gegen ihn erfüllt wurden: welch eisne viel herrlichere Würde wird das Evangelium has ben, welches nicht Strafe brohet, sondern Begnadisgung ankundiget!"

Rlitschen, Ezech. 25, 6. bie Sande aus Schas benfreude zusammenschlagen. Siob 27, 23. Rlagi. 2, 15. sieht bafür: klappen. Jes. 55, 12. alle Baus me auf dem Felde sollen mit ben Sanden klappen b. i. bie ganze Natur wird an eurem Glucke Untheil nehs men.

Aloben, Jer. 5, 26. ein gesvaltenes holz, mos mit man bie Bogel fangt. Gir. 11, 31.

Anaben, b. i. bisweilen junge Leute, 3. B. 4. Mos. 37, 2. heißt ber 17jährige Joseph ein Anabe; eben so Benjamin, 1. Mos. 44, 20. — Erwachsene Personen, Richt. 17, 11. — Solbaten, 1. Kon. 20, 13—19. — Bediente, 1. Sam. 20, 21. 1. Mos. 18, 7. — Anaben von 100 Jahren, Jes. 65, 20. b. i. man werde von keinem sagen, er sen alt geworden, wenn er nicht das hochste Ziel bes menschlichen Lebens erreicht habe. Nach Andern sind es Leute, die auch im hochsten Alter nicht fromm und weise werden wollen.

Rhauf, 2. Mof. 25, 31 ff. ein Knopf an ben Gefaffen, ber gur Bergierung bient. Umos 9, 1. ift es vielleicht ber Deckel auf ber Bunbeslabe, baff von bem Schlage bie Pfoffen bes heiligthums erbeben.

Rnechte, i. Cor. 7, 23. werdet nicht der Mensichen Anechte, b. i. in Glaubens und Gewissenssamen behauptet eure Freiheit. — 2. Cor. 11, 20. "Ihr send so geduldig, daß ihrs leiden konnet, wenn die falschen Upostel euch zu Sclaven machen, und euch gebieterisch behandeln." — Anecht der Sunde, 306. 8, 34. "Jeder, der lasterhaft lebt, läßt sich

von seinen Begierben beherrschen, und ist ein Sclav bes Lasters. Rom. 6, 20. — Un nuge Rnechte, Luc. 17, 10. b. i. verdienstlose, die weder Lohn noch Dank erwarten konnen. — Rnechtlicher Geist, Rom. 8, 15. b. i. eine sclavische Gesinnung, da man sich immer vor den gottlichen Strafen fürchtet, im Gegensat des kindlichen Geistes, welches die Gesinnung gehorsamer Kinder ist, die zu Gott, ihrem lieben Bater, das größte Bertrauen haben.

Rnechtschaft, Gal. 4, 24. das Gefet fibft ben Menschen einen fnechtischen Sinn ein; der Bund vom Berg Sinai macht nur Sclaven. Bgl. 5, 1.

Robold, Jes. 34, 14. ein wildes, garstiges Thier, bas sich an musten Orten aufhalt; vielleicht ber Uhu, pber eine andere Gule.

Rocher, 1. Mof. 27, 3. Siob 39, 23. ein langes holzernes Futteral, bas man auf bem Rucken trug, und die Pfeile barein stedte.

Koken, die Urtheile heraus, Jes. 28, 7. eig. ets was ausspepen, bann: unbesonnen und abgebrochen reden, wie ein Betrunkener. Es ist von verkehrten Lehrern die Rede.

Rolfe, 3. Mof. 11, 36. Waffergruben, Cifternen.

Rogel, Ezech. 23, 15. ein breiter und lang herabs hangender Ropfichmuck; ein Ropfbund mit bunten Federn, ober eine Art von Turban.

Kohlen, feurige, Rom. 12, 20. aus Spr. 25, 22. "Benn du beinem Beleibiger noch Gutes thuft, so wirst bu am meisten bei ihm ausrichten, bag er sein Unrecht erkennt, sich schamt, und auf bessere Gesinnungen gebracht wird."

Roller, Apg. 19. 12. Ropf, oder Halstuch. Jes. 3, 23. sehr feine leinene Untertleider.

Kollern, 1. Sam. 21, 13. fich rasend ober wahnsinnig stellen.

Rolter, 2. Kon. 8, 15. eine harene Bett's ober Fliegengarnbede, womit man in jenen warmen Lane bern fich beim Schlafen ju bebeden pflegt, um por

tem beschwerlichen Stiche einer Art Mücken, die Moskito heißen, gesichert zu sehn. Sasael tauchte diese Decke ins Wasser, wodurch das Athemholen verhins bert und der ohnehin schon schwächliche Benhadad aus Mangel der frischen Luft erstickt wurde.

Krebs, Weish. 5, 19. Eph. 6, 14. 1. Theff. 5, 8. ein schuppigter, ben Krebsschalen ahnlicher Pans zer, Bruftharnisch, zur Beschützung ber Krieger. "Wahrheit und Standhaftigkeit in ber Religion muß bie Christen als solche zieren, und sie auch in ben Versuchungen por dem Abfall bewahren."

Kreuel, 2. Mof. 27, 3. 1. Sam. 2, 13. 1. Chron. 29, 17. eine Bange ober Fleischgabel, womit das Fleisch aus bem Keffel genommen wird.

Kreuß, Matth. 10, 38. 16, 24. d. i. Leiden, die man sich in der Nachfolge Jesu gefallen lassen muß.

Phil. 3, 18. Keinde des Kreußes Christi waren jubisch gesinnte Lehrer, welche das Evangelium, als die Löhre eines Gekreußigten, mit Berachtung des handelten. f. Feinde. — Gal. 6, 12. Mit dem Kreuße Christi verfolgt werden, d. i. um Christi willen. R. 14. Ich emdfehle nur Jesum und bie Lehre von seinem Kreußestode als die Quelle der Seligkeit; alles Uebrige in der Welt rührt mich nicht. Ich lebe nicht mehr für mich und für irdische Absichsten, sondern nur für den Gekreußigten; für alle blos irdische Rücksichten und Berbindungen habe ich keinen Sinn mehr.

Rrochzen, Mich. 4, 10. d. i. achzen, ftohnen, winfeln.

Rundlich groß, 1. Zim. 3, 16. d. i. es ift ohne allen Zweifel eine wichtige, bewundernswurdige Lehe re, die in den vorigen Zeiten unbekannt war, nun aber durch die Predigt des Evangelii bekannt worden iff. Der Zweck diefer Lehre geht dahin, daß burch ihre Bekanntmachung Gottseligkeit verbreitet werden soll (Lit. 1, 1.). Diese Lehre hat alsdann erst ihren Zweck an uns erreicht, wenn wir sie brauchen, um gottselige Gesinnungen in uns befordern zu lassen.

Lachen, Ezech. 47, 11. b. i. sumpfigte und mos raftige Derter.

Lahme, Mich. 4, 6. 7. Ungludliche, Berachtete.

Paien, Apg. 4, 13. b. i. gemeine, ungelehrte Leute, 1. Cor. 14, 16. 24. 25. "Einer, ber die Spras che nicht versteht, kann die Danksaung nicht bekräfstigen." Dankgebete und Loblieber wurden von der Gemeinde mit: Amen! beschlossen.

Lamm Gotte &, Joh. 1, 29. 36. ist ein Gott geweihtes, ihm zum Opfer bestimmtes Lamm. Es war die Absicht des Taufers, die Gelassenheit und Giduld zu bezeichnen, womit sich Jesus Gott zum Opfer hingebe (Jes. 53, 7.). Tragen heißt: auf sich nehmen, zu tragen übernehmen. Sunde der Welt bedeutet die Strafen der Sunden der Menschen. Jesus war derjenige, welcher die Strafe der Sunden der Menschen in willigem Gehorsam übernahm. Die Bergleichung Jesu mit einem Lamme bezeichnet neben der Willigkeit zum Leiden zugleich die Unschuld und Reinigkeit dieses, Berschnopfers.

Laft, Jef. 13, 1. u. a. D. ein prophetischer Aussspruch über ganze Bolfer, ber meistens Strafen ans kundigte. Bisweilen zeigt es auch angenehme Weisssagungen an, z. B. Bach, 12, 1. Nach Jer. 23, 33 ff. scheinen die bamaligen Juden mit diesem Wort ein Gesspott getrieben zu haben.

Laubruft, Joh. 7, 2. Pf. 81, 4. b. i. das Fest ber Lauberhutten, 3. Mos. 23, 34. 5. Mos. 16, 13. 16. Die Juden feierten jährlich 3 Hauptfeste, nams lich das Ofterfest, das Pfingstfest, und das Laubhuts tenfest. Das Letzte sieng 14 Tage nach dem 1. Octos ber an, und währte 7 Tage lang. Diese Zeit über wohnten die Juden in Laubhutten von Dels, Fichtens, Myrthens, Palms und andern Zweigen, zur Erins nerung ihres Ausenthalts in Reisegezelten während ihster Banderung durch die Wuste ins Land Kanaan.

Raufen, 1, Cor. 9, 24. bedeutet Ernft und Uns

strengung im Christenthum, verbunden mit Borsicht. Gal. 5, 7. ihr liefet fein, d. i. ihr hattet in eurem Christenthum einen schönen Anfang gemacht. Rom. 9, 16. "Bei austerordentlichen göttlichen Bohlsthaten kommt es nicht auf den Willen oder die noch so eifeige Bemühung der Menschen an, sondern allein auf die freie Gnade Gottes." Laufen wird auch von der geschwinden und ungehinderten Ausbreitung des göttlichen Worts gebraucht, Ps. 147, 15. 2. Ehest. 3, 1.

Laufer, 1. Kon. 4, 28. Jes. 30, 16. Mich. 1, 13. schnelle Pferde. Jes. 60, 6. 66, 20. ganze Cartavanen von Cameelen. Sonft heißt es auch Gilborten, 2. Chron. 30, 6. 10. Efib. 3, 13.

Laugnen, ber herr kann fich felbft nicht laugnen, 2. Tim. 2, 13. b. i. er kann die Untreue ber Abtrunnigen, die ihn aus Beichlichkeit und Kreus zesflucht verlaugnen, nicht gutheißen. In dem, mas er durch seine Lehre versichert hat, bleibt er sich ims mer gleich (Ebr. 13, 8.); unsre Untreue hebt seine Wahrhaftigkeit nicht auf.

Leben bedeutet oft Glückseligkeit, Siob 20, 21. Spr. 12, 28. 11, 19. treue Beobachtung aller Pflichten befördert unser Glück. Spr. 19, 23. Bisweilen bezeichnet es das Verhalten der Menschen, die Aufführung, Siob 27, 6. Jer. 7, 6. u. a. D. — Das her neues Leben, Rom. 6, 4. Oft steht die Wirstung für die Ursache, d. B. Ich bin die Auserstehung und das Leben, Joh. 11, 25. d. i. ich bin der Ursebeber und Wiederhersteller des Lebens. Joh. 14, 6. "Ich bin der, der euch den wahren Weg zur Seligskeit zeigt; die Ausübung meiner Lebre ist das sicherssse Wirtel, zum Besise und Genusse der wahren und ewigen Glückseligkeit in jenen himmlischen Wohnungen zu gelangen. Joh. 12, 50. Sein Gebot ist das ewige Leben, d. i. die Ursache, der Grund, die Quelle ewiger Glückseligkeit. Ebenso Joh. 17, 3. — Zum Leben eingehen, Matth. 18, 8. 9. bes deutet das zukünftige selige Leben, wie Matth. 7, 14. 1. Joh. 4, 9. Luc. 10, 28. — Dem Herrn

leben, Rom. 14, 8. b. i. eingebent fenn, baff wie im Leben und Sterben ein Eigenthum des herrn find,

Gben biese Bedeutungen bat auch bas Zeitwort Ieben,

Lebenbig, von Gott, Pf. 42, 3. 84, 3. ber wahre, emig wirtsame Gott, ber feine Birtsamfeit auch durch Strafen zeigen tann. Ebr. 10, 31. - Gin lebendiger Glaube ift der, welcher fich durch gute Sandlangen wirksam zeigt, im Gegenfag bes tobten Glaubens, wenn bie Religion nicht auf unser Leben wirkt, Jac. 2, 17. — Lebendige Boffs nung, 1. Petr. 1, 3. b. i. eine gang untrugliche. -Leben biges Baffer, Joh. 4, 10. b. i. bie beils same Lehre Jesu, die fur bie Seele fo erquidend und ftartent ift, a's reines Quellwaffer fur ben Leib. Joh. 7, 38. werden barunter die Gaben des heil. Geiftes verstanden, welche die Unhanger Jefu in einem vollen Maage empfangen, auch auf andere ause flieffen laffen, und gum Bortheil ber Rirche gebrauchen werben. - Lebendiger Beg, Ebr. 10, 20. c. i. lebendig erhaltend. Der Gingang in bas Allerheilige fte zu terusalem mar mit Todesaefahr verknupft: aber uns ift ber Beg ins Urbild gebiffnet, ber ohne alle Gefahr ift; wir haben vielmehr bavon bie größte Ses liafeit zu erwarten.

Leden, ben Staub, Pf. 72, 9. Jef. 49, 23. Mich. 7, 17. d. i. fich vor einem bis auf die Erde beugen, nach morgenlandischer Sitte, jum Zeichen der Ehrerbietung und Unterthänigkeit.

Legion war bei ben Romern 6000 Mann Soldasten zu Fuß und 666 zu Pferd. Matth. 26, 53, bebeustet es überhaupt eine große Menge. , Gott konnte mir auch auf eine ausserbentliche, ungewöhnliche Weise helfen: aber ich sterbe freiwillig." Marc. 5, 9.

Lehre, lose, Pf. 24, 4. 31, 7. d. i. falsche Gotster. Sonst bedeutet Lehre bald die Religion selbst, bald ben Unterricht in berselben.

Lehren, 1. Tim. 2, 12. als Lehrer offentlich in ber Gemeinde auftreten. — Matth. 28, 19. einen gu

einem Junger Jefu machen, burch bie Taufe in bie driftliche Gemeinbe aufnehmen.

Lehrer, Apg. 15, 22. d. i. Borsteher, ober die Bornehmsten unter ben Berehrern Jesu. — Jac. 3, 1. Sittenrichter, die in den christlichen Zusammens kunften handelten, wie wenn sie offentlich aufgestellte Lehrer waren; die vom Lehren und Ermahnen in so fern einen schiefen Gebrauch machten, als sie sich strens ge Urtheile und bittern Ladel über Andere erlaubten.

Lehrhaftig, 1. Tim. 3, 2. 2. Tim. 2, 24. ges fchickt gum Lehren, der die Fahigkeit und den Willen bat, Andere zu unterweisen, und sich nach ihrer Fassungekraft zu rich ten.

Leib, der fundliche, Col. 2, 11. Rom. 6, 6. ber alte Mensch, der ben sinnlichen Trieben seiner versberbten Natur folgt. — Leib Christi bedeutet oft bie von ihm gestiftete Gemeinde, deren haupt er ift, 3. B. Col. 1, 18. Eph. 1, 23.

Leibh'aftig, Col. 2, 9, in Chrifto wohnet die ganze Fulle der Gottheit leibh aftig, b. i. er bestitt wahrhaftig und auf eine in die Augen fallende Weise alle gottliche Bollkommenheiten; er ist ein sichts bared Bild des unsichtbaren Gottes.

Leibzucht, 1. Macc. 10, 54. b. i. Leibgedinge,

Leichtfertig, 1. Mos. 49, 4. schnell, unbedachts fam. "Wilb, wie ein Wasser, brachft du aus ben Ufern; aber der Borzug beiner Macht geht dir wie eine Welle vorüber."

Leviathan, hiob 40, 20. bas Crocobill.

Leviten, b. i. die aus dem Stamm Levi ents sprossen waren; auch alle, die den Priestern bei ihren gottesbienftlichen Berrichtungen hulfreiche hand leistes ten, und dabei Sanger und Musici bei dem Gottess bienste waren.

Libertiner, Apg. 6, 9. waren folche Juben, bie ehmals Anechte anderer Bolker gewesen, aber wies ber frei gelassen worden waren, und ihre eigene Schuste gu Jerusalem hatten.

Libraren, 2. Macc. 2, 13. eine Sammlung ober Borrath von Buchern, eine Bibliothet.

Licht (f. Finsternis) bedeutet oft 1) eine beutlig de Erkenninig ber Bahrheit, Apg. 26, 18. - bas belle Licht bes Evangelii, 2. Cor. 4, 4. bie Ere leuchtung bes Berftanbes und Bergens, welche bas Evangelium bewirtt, tommt ihnen nicht zu fatten; folche durch Frethum und Unglauben verblendete Mensichen können die Bortrefflichkeit der Lehre Jesu nicht einsehen. — 2) Jesus heißt bas Licht ber Belt, Joh. 8, 12. b. i. ber große Lehrer, welcher gekommen ift, um die Menschen gur Erfenntnig ber feligmachens ben Bahrheit zu bringen. 3m Evangelio Johannis fommt bieg oft vor. - Gben fo beigt berienige ein Licht, welcher burch Unterricht Undern deutliche Gins fichten verschafft , g. B. Matth. 5, 14. - 3) Es bebeutet auch gutes Beispiel, Matth. 5, 16. Die Runger follten burch ihre Lehre und burch ihren Wans bel Unbere jur Nachahmung erwecken. — 4) 3m Liche te wandeln, 4. Joh. 1, 7. b. i. fich im Denten, Reden und Sandeln nur der erkannten Bahrheit bes Evangelii gemäß verhalten. - Jac. 1, 17. Bater bes Lichte heift Gott, in Rudficht auf feine Beis ligfeit, nach .1. Joh. 1, 5. Gott ift nicht nur felbft beilig , fondern (B. 6.) verlangt auch unfre Beiligkeit. 5) Licht heißt aber auch Freude und Gludfelige Feit aller Art., fomohl'im alten als im neuen Testas ment, 3. B. Pf. 36, 10. in beinem Lichte fes hen wir bas Licht, b.i. wenn bu uns gnabig bift, alsbann find wir gludlich. Siob 30, 26. "ich hoffte aufs Gute, aber es fam Bofes." Joh. 12, 36. Glaus bet an bas Licht, auf baf ihr bes Lichtes Rinder fend, d. i. laffet euch zur beilfamen Erkenntnif ber Wahrheit bringen, damit ihr burch die Befolauna meiner Lehre ber mahren Gludfeligfeit fahiger und wurdiger werbet. — Rinder des Lichts, Luc. 16, . 8. "Die Irrdischgefinnten verhalten fich kluger gegen einander, als fich die sittlich guten, durch die mahre Religion erleuchteten Menschen gegen einander verhals ten." Eph. 5, 9. 1. Theff. 5, 5. durch die Lehre Jen

fu aufgeklarte, gebefferte und eben baburch gludfelige Menichen.

Lindig feit, Phil. 4, 5. d. i. Leutseligfeit und Berträglichfeit, welche bie Gerechtigfeit durch Liebe magiget (2. Cor. 10, 1.).

Loden, hiob 21, 11. Pf. 29, 6. Jef. 35, 6. b. i. hupfen. 1. Sam. 2, 29. verwerfen. — Wiber ben Stachel loden, Apg. 9, 5. 26, 14. eig. wie die Thiere rudwarts mit den Fußen ausschlagen. Die Alten hatten beim Biehtreiben einen langen Steschen in der hand, an welchem ein Stachel von Gisen war; schlugen nun die damit gestochenen Thiere ges gen den Stachel aus, so verwundeten sie sich selbst. , Du wirst dich selbst unglucklich machen; die Ruhnsheit, womit du meine Junger und Berehrer verfolgst, wird dir selbst viel Schmerzen verursachen.

Loren, Sof. 7, 14. mit Beulen bitten, ein vers brufliches Geschrei von fich boren laffen, die Gogen angflich anrufen.

Lofdbrande, Jes. 7, 4. Feuerbrande, welche fast gang abgebrannt sind, und also nicht mehr schasten fonnen, "Furchte bich nicht vor diesen beiden Staaten, mit welchen es phnehin bald ein Ende nehemen wird."

Ebidnapfe, 2. Mol. 25, 38. 37, 23. b. i. Rapfe ober Schaalen, barein man bie abgepugten Schnuppen sammelt, ober biefelben über bas Licht bedt, bamit es verlbiche.

Lofen, Matth. 18, 18. Was die Apostel ben Menschen als Pflicht auslegen werden, das sollen sie halten, wie wenn Gott selbst sie dazu vervstichtet hatste. Wenn sie die Menschen auf Erden von einer Pflicht lossprechen wurden, so sollen sie davon so gut losges sprochen senn, als wenn es Gott im himmel selbst gethan hatte. Zum Binden und zum Losen den Uebertretern Strafe aufzulegen, und ihnen die Strafe wieder abzunehmen — gehört aber, neben der von Christo verliehenen Gewalt, ein treues und erleuchtes ges herz; da dann das, was auf Erden geschieht, auch

im Simmel gultig ift. — Petrus und die übrigen Apos fiel haben dieses Recht mit großem Nachdruck ausges ubt. S. Apg. 15, 7 ff. Col. 2, 16.

Lowe, 2. Lim. 4, 17. pgl. Pf. 22, 22. ich bin erlofet von bes lowen Rachen, b. i. ich bin fur jest ber augenscheinlichsten Lebensgefahr entgangen.

Lotter bube, Apg. 17, 18. ein unnuger Schwäger.

Füge bedeutet nicht nur jebe Abweichung von der Mahrheit, sondern auch falsche Lehre, 3. B. Jer. 23, 14. 32. 8, 8. Off. 22, 15.

Lugner, Pf. 116, 11. alle Menschen find Lugs ner, b.i. man fann fich auf ihren Beiftand nicht vers laffen. Rom. 3, 4.

Bufflin, Jef. 47, 1. b. i. eine gartlich erzogene und wolluftige Jungfrau.

Luft, Pred. 12, 5. alle Luft vergehet - bem heus schreck vergehet sein hupfen; bir (bem Greisen) bie Lebensfreude.

Luft fe uch e, 1. Theff. 4, 5. wenn ein Menfch fich gang ber Bolluft ergiebt, mit hintanfegung ber Schaam, Gefundheit und Gerechtigkeit.

## M.

Maaß, Joh. 3, 34. Gott giebt den Geist nicht nach dem Maaß, b. i. Gott giebt diesem seinem Gesandten (Ehristo, B. 31.) seinen Geist nicht sparssam, wie dem Johannes und andern Propheten, sons dern reichlich, ohne alle Einschränkung der Zeit und Umstände (Ps. 45, 8. Spr. 1, 9.), um durch ihn seinen ganzen Rath und Willen vollständig zu offens baren.

Macht, 1. Cor. 11, 10. Die Frauen follen in ber bffentlichen Gemeinde einen Schlener ober eine Bestedung, jum Zeichen ber Unterwürfigkeit, auf bem Saupte tragen, um ber Engel willen, die als unsichte bare Zuschauer in euren Bersammlungen gegenwärtig find (ober auch, um ber Zuschauer willen, die pon

Unglaubigen babin geschickt wurden, um zu seben, ob nichts Unftoffiges vorgehe). - Macht ber Gine fternig, Luc. 22, 53. bieg ift die Beit, mo Gott eurer Bosheit und Berblendung bie Gemalt eingeraumt bat, mich in die Sande ber Feinde zu überliefern. -Der Tob ift machtig in une, aber bas Les ben in euch, 2. Cor. 4, 12. d. i. mir find bei ber Predigt bes Evangelii in beständiger Tobesgefahr, aber bas gereicht euch zum Bortheil. f. C. 1, 6. - Rom. 5, 20. Durch bie Bergleichung ber Sandlungen mit bem Gefete fah der Menich erft recht ein, wie unvolls kommen und fehlerhaft feine Sandlungen fenen, und ber Sang gum Berbotenen reigte noch mehr gur Uebers tretung bes Gefeges (bie Sunbe murbe machtis ger, daß zeigt bier ben Erfolg an ). Die Erfennte niß feiner Strafwurdigfeit fuhrt nun aber ben Dens schen auch babin, bag er bie Grofe ber uns burch Christum erzeigten Gnabe einfieht.

Magbthum, 4. Mof. 30, 4. d. i. der jungfraus liche Stand.

Mablich, 1. Mos. 33, 14. (n. Ausg. gemach, lich) langsam, nach Bequemlichkeit.

Mahlzeichen, 2. Mos. 17, 16. ein ficinernes Denkmal, dem Moses den Ramen gab: Jehova mein Panier. — Gal. 6, 17. Paulus verlangt, man solle ihn kunftig mit allen Borwurfen, als ob er den Manstel nach dem Winde richte, verschenen, denn die Narsben und Striemen an seinem Leibe, die er von der Steiniaung zu Lustra (Ava. 14, 19.) und von den Schlägen zu Philippi (E. 16, 22.) bekemmen habe, sepen hinlangliche Beweise, daß er kein kneckt judissicher Meinungen, sondern ein standhafter Bekenner Jesu sen.

Mammon, Matth. 6, 24. Reichthum, irbische Guter. Luc. 16, 9. "wendet ben unrechtmäßig erwors benen Reichthum zur Wohlthätigkeit an." Undere ; sehet bei ber Erwerbung und Unwendung ber vergangs lichen, unsicheren irbischen Guter hauptsächlich barauf, bag ihr die Gnade Gottes erlanget.

Manbel, Ruth 3, 7. Jef. 17, 11. Sof. 12, 12. gufammengetragene Garben.

Manbelbaum, Pred. 12, 5. ber Mandelbaum blühet weiß und roth gegen das Ende des Jahrs, im Monat December; er kann also ein Bild senn von dem Leben eines Greisen, der sich seinem Ende nahert, mit Rücksicht auf die grauen Haare. Salomo beschreibt die Beschwerlichkeiten des höheren Alters.

Mann, ein volltommener Mann wers ben, Eph. 4, 13. d. i. in der Erkenntniß Christi und im Glauben immer volltommener, und Christo, bem Saupte der Gemeinde, immer gleichformiger und ahnlicher werden.

Martte, Matth. 9, 35. Luc. 10, 38. u. a. D. b. i. Marttfleden, ohne Mauern.

Maul, Pf. 32, 9. 2. Sam. 18, 9. 1. Kon. 1, 33. heißt ein Maulthier, bas zum Reiten gebraucht wird. (R. Ausg. Maulthier.)

Maufim, Dan. 11, 38. bebeutet Bestungen, auf welche fich Furften verlaffen.

Meister, Matth. 10, 24. u. a. D. so viel als Lehrer. 1. Mos. 49, 10. Richter, Anführer.

Melechet, b. i. Königin des himmels, Sonne oder Mond. Jer. 17, 18. "Alle, Junge und Alte, Manner und Weiber; nehmen an der Abgötterei Anstheil." Jer. 44, 17. 25.

Mensch, ber außerliche, 2. Cor. 4, 16. der Leib; ber innerliche, der Geist, der unter den Leiden vorstrefflicher und veredelter wird. — Mensch der Sunsde, 2. Thest. 2, 3. ein Keind Gottes, der Kirche und aller Wahrheit, der das Kaupt der Abgefallenen sehn wird. — Der natürliche Mensch, 1. Cor. 2, 14. d. i. der Mensch, wie er, an und für sich selbst betrachtet, ist, ehe mit ihm durch den Geist Gotstes eine Aenderung vorgeht, kann das Evangelium nicht lieben und werthschähen; es scheint ihm Thorsbeit zu senn. Wer die Weisheit und Bortrefslichkeit desschen einsehen und empfinden will, muß es nicht nach dem Geiste der Welt beurtheilen, sondern sich das

bei vom heiligen Geiste leiten lassen. Bgl. Apg. 17, 11. 1. Thest. 2, 3. — Menschentage, ger. 17, 16. b. i. Ungluckzeit habe ich nie gesucht; die schröcklischen Gerichte, die du über das Bolt bestimmt hast, waren nie das, was ich zu verkundigen munschte; ich gehorchte blos beinem Befehl, indem ich sie verskundigte.

Des Menfchen Sohn — fo heift Chriftus, insofern er jugleich eine bobere, übermenschliche Burs be hatte (Dan. 7, 13: 14.), und als ber Sohn Gottes zum Richter ber Menschen verorbnet ift.

Menfchlicher Meinung, 1. Cor. 15, 32. br.
i, blos um etwas Irbisches zu gewinnen, ober um Chire und Bortheile zu erlangen. "Wurbe ich mich mit ban grausamen Feinden des Evangelii; die ich zu Ephessus antraf, eingelassen haben, wenn der Grund des selben, die Auferstehung der Lobten; fallch ware, wenn mich nicht der Glaube an die Auferstehung beseelt und gestärtt hatte?"

Mercurius, Apg. 14, 12. der Gott ber Beredts famfeit.

Mefech, Pf. 120, 5. ein wilbes Bolf am falpis schen Meere. Kebarener, ein rauberisches Polf in Arabien, bas unter Zelten wohnte. Mit biesen Bars baren vergleicht der Dichter die grausamen Feinde der Ifraeliten, unter benen sie nach ihrer Ruckfehr aus Babplonien leben mußten.

Messias, b.i. ber Gesalbte, Besus, ben Gott feierlich für ben Konig und Weltbegluder erklart bat. Joh. 1, 41, 4, 25, u. a. D.

. Me fichnur über ein Land ziehen, von Gott, 2. Ron. 21, 13. Jel. 34, 11. b. i. Gott wolle bei ben über die Ifraeliten zu verhängenden Strafen bafs selbe Maaf und diefelbe Waage nermen, wie bei bem über Samaria und bas haus Ahabs ergangenen Unglud.

Mege, Rickt. 5, 30. (R. Ausg. Dirnc.) Gin Mabchen ober zwei, jebem Gelben. — Bar. 6, 8. eine schlechte, nichtswurdige Weibsperson. Meuchlings (N. Ausg. meuchlerisch). Gir. 12, 18. b. i. heimtudischer und hinterlistiger Weise.

Miethlinge (vgl. Ezech. 34, 2 ff. 3ach. 11, 16, 17.) sind untreue, sohnsuchtige Bolkshirten und Lehrer. — Joh. 10, 12. 13. Die judischen Borstes ber sind darunter gemeint, die ihre Aemter im Staaste und in der Kirche durch allersei unrechtmäßige Mittel und Nebenwege erschlichen haben, denen es nicht um das wahre Wohl des Bolks, sondern um Ansehen und Gewalt und um irdische Bortheile zu thun war.

Milch, 1. Cor. 3, 2. hebr. 5, 12. 13. die ersten Anfangsgrunde des Christenthums, im Gegensatz ges gen die schwereren und wichtigeren Religionswahrheisten, 3. B. die Lehre von der Begnatigung. — Die vernünftige lautere Milch, 1. Petr. 2, 2. d. i. die reine und unverfälschte Lehre des Evangeliums. — Milch und Honig, 2. Mos. 3, 8. 33, 3. d. i. ein Land, das die besten Nahrungsmittel im Ueberstuß hervorbringt.

Miplegeth, 1. Kon. 15, 13. 2. Chron. 15, 16. ein abscheuliches Gogenbild, bas die Grofmutter bes Affa, Mnacha (B. 2.), für sich in einem Saine gur Berehrung aufgestellt hatte. Die Asche von diesem vers brannten Bilbe ließ Affa, zur Bermehrung bes Absschweges bei Jedermann, in den Bach Kibron ftreuen.

Mold, 3. Mof. 11, 30. eine Urt großer Gisteren.

Molech, Moloch, Milcom, Malcom, 1. Kon. 11, 7. u. a. D. waren Gogen ber Ammonister und Moabiter. Apg. 7, 43. Die heiden opferten ihnen lebendige Menschen, ja sie verbrannten sogar ihre eigene Kinder (2. Kon. 23, 10), welcher Abgötterei sich auch die Ifraeliten zu ber Zeit schuldig machten, als sie schon im Land Kanaan wohnten.

Mondfüchtige, Matth. 4, 24, 17, 15. Leute, welche mit der fallenden Krantheit behaftet waren.

Morgengabe, 1. Mof. 34, 12. 2. Mof. 22, 16. 17. 1. Sam. 18, 25. Den Tochtern murden bep

ben Morgenlanbern keine heuratheguter mitgegeben, fondern der Brautigam mufte die Tochter dem Bater gleichsam abkaufen; bas hieß Morgengabe. Reiche Leute fügten noch Geschenke an die Anverwandten bei.

Morgen ftern gebt auf in ben Bergen, 2. Petr. 1, 19. b. i. bis eure Seelen zu einer rechten und les benbigen Erkenntniß ber driftlichen Religion gelangen.

Muden, 2. Mos. 11, 7. fich regen, einen fleis nen laut von fich geben.

Muhme, 2. Mof. 6, 20. d. i. Baafe, Baters Bruders Tochter.

Muller, Pred. 12, 3. Die Muller fieben mußig, d. i. die Bahne, welche bei dem Zermalmen der Speisen eben die Dienste leisten, wie die Muhle beim Mahlen des Getreides. — Die Thuren auf der Gasse werden geschlossen, daß die Stimme der Muller in leise wird, d. i. die Lippen schließen sich wegen der abgegangenen Zahne fester an einander, und die Stimme wird immer schwächer.

Mund heißt oft Sprache und Rebe. 2. Mos. 4, 16. Naron soll bein Mund senn, d. i. er soll meine Ausspruche bem Bolt vortragen; durch ihn sollst du mit bemselben reben. — Seinen Mund in ben Staub steden, Rlagl. 3, 29. d. i. nicht wider Gott murren, keine Ungufriedenheit über seine Führungen bei sich nahren und außern.

Mung, Till und Rummel, Matth. 23, 23. find geringe Gartenkrauter. Die Pharifaer und Schriftges lehrten (— aber keine Leviten und Priefter —) wollsten durch biese Punktlichkeit im Berzehnten ihre Bersfäumung ber wichtigeren Pflichten zubeden.

Muthwille, 1. Cor. 13, 4. Die Liebe treis bet nicht Muthwillen, b. i. sie läßt ihre Uebers legenheit über Andere nicht auf eine unangenehme Art merken; baher ist sie im geselligen Umgang vorssichtig und bescheiben. Racht, Rom. 13, 12. bebeutet bie vorige Uns wiffenheit; Lag, bie volligere Erkenntnig ber Bahrs beit. 1. Theff. 5, 5.

Machtwache, Matth. 14, 25. Die Juden theilsten die Racht, nach Gewohnheit der Römer, in 4 Theile, wovon jeder 3 Stunden enthielt (Marc. 17, 35.). — Ps. 90, 4. Tausend Jahre sind vor dir ne eine Nachtwache, d. i. mehrere Stunden in der Nacht kommen und im ruhigen Schlafe so kurz vor, daß wir beim Erwachen kaum einige Augendlicke geschlassen zu haben glauben — so kurz sind Gott Jahrtaussende.

Madend, Matth. 25, 36. 38. b. i. schlecht ges kleidet. hiob 22, 6. 24, 7. 10. 3es. 58, 7.

Name, im Namen des Herrn, Jac. 5, 10. b. i. auf Gottes Befehl. Defters bedeut t es Gott selbst, 3. B. Ps. 124, 8. Joh. 17, 6. 26. a. a. D. Eben so, den Namen Jesu pretigen, d. i. ihn selbst, Apg. 9, 27. 28. — Joh. 5, 43. Ich bin gekommen in meisnes Baters Namen, t. i. als sein Bevollmächstigter. 2. Thess. 3, 6. als Bevollmächtigter Jesu Christi, als sein Apostel. Eph. 5, 20. saget Gott Dank in dem Namen unsers Herrn Jesu Christi, d. i. mit hinsicht auf ihn. Marc. 9, 37. um meinetwillen, weil es mir angehort (B. 41.) — Laufet sie im Nasmen 16. Matth. 28, 19. d. i. zum Bekenntnisse und zur Berehrung 16. — Phil. 2, 9. Würde, Ehre; eben so Ebr. 1, 4.

Rarde, hohel. 1, 12. ein köftliches und moble riechendes Gewächs, aus welchem bas Nardenwasser, Marc. 14, 3., bereitet ward.

Narr, Pf. 39, 9. gludliche Lasierhafte; übersbaupt häusig blod Lasierhafte. — Matth. 5, 22. ein Gettesverächter. — 1. Cor. 3, 18. ber werbe ein Narr in biefer Welt, b. i. in ben Augen ober nach bem Urtheil bieser Welt; er lasse sich lieber von ber Welt als einen Narren ansehen, um in ber That nach gottlichem Urtheil weise zu seyn.

Narren (bas Beitwort), Spr. 30, 32. "Menn bu in der hitze der Leidenschaft keiner vernünftigen Ueberlegung mehr fahig bist." Pred. 7, 18. eine Thorheit begehen.

Narrentheibinge, Eph. 5, 4. narrifche und leichtsinnige Reden und Sandlungen.

Na se, ich will bir einen Ring an die Nase legen, Jes. 37, 29. 2. Kon. 19, 28. d. i. ich will bich wis ber beinen Willen zum Gehorsam bringen, wie man Pferde und Kameele burch einen Ring, der in ihre burchgebohrte Nase gelegt wird, oder burch Zaum und Gebig zu bandigen und zu lenken pflegt.

Rafir, 1. Mof. 49, 26. der Ronig unter feinen Brubern, ber Auserwählte. 5: Mof. 33, 16.

Natur, theilhaftig ber gottlichen Rastur, 2. Petr. 1, 4. d. i. durch die Wirkungen bes Christenthums eine Gott ahnliche und ihm wohlgefalslige Denkungs, und handlungbart erlangen. — Der naturliche Mensch, 1. Cor. 2, 14. d. i. ein Mensch, ber nur nach seinen natürlichen Ginsichten urtheilt, ber irdisch gesinnt ist und nur irdische Beisheit hochsschäft; kurz, ein Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, ist nicht fähig, die Wahrheiten des Evangelii mit Theilnahme zu erkennen; dazu gehort ein durch Gottes Geist erleuchteter Berstand. s. Mensch.

Maziraer, ober Nasiraer, ein bem herrn Gesweihter, Richt. 13, 5. Bgl. 4. Mos. 6. Bon ben freiwilligen Nasiraern, beren Enthaltung nur eine Zeitlang währete, waren biejenigen unterschieben, welche ihr Lebenlang Naziraer waren, wie Simson, Samuel, 1. Sam. 1, 14. und ber Läuser Johannes, Luc. 1, 15. Die Rechabiten Jer. 35. waren feine eis gentlichen Naziraer, weil sie sich zwar des Weins, aber auch der Bewohnung der Hauser enthielten. Paus lus wurde auch ein Naziraer, Apg. 18, 18. — Nas zarai, Klagl. 4, 7. Die Bornehmsten, Reichsten und Glücklichsten.

Rebo, Jef. 46, 1. ein Goge ju Babel.

Reffe, 1. Mos. 21, 23. ein Kindestind, Entel... 1. Tim. 5, 4. auch nahe Berwandte, Col. 4, 10.

Reidhart, Sir. 25, 19. (n. Ausg. Reider) ein neidischer, miggunstiger Mensch.

Rethinim, 1. Chron. 10, 2: find die Gibeonisten, die Baffer und holz zum Opfer tragen mußten, nach Jos. 9, 21.

Reuling, 1. Zim. 3, 6. ein Reubekehrter, ber bas Chriftenthum noch nicht lange angenommen bat.

Neumond, ber erfte Tag eines jeben Monats. Die Feier besselben scheint ben Ifragliten begwegen'bes sohlen zu sepn, um fie zu erinnern, bag fie bie Bere anderungen ber Zeiten und Monden nur ihrem Gotte, tem Urheber alles Zeitwechsels (Dan. 2, 21.) zus schreiben mußten.

Riebermand, 3. Mof. 6, 10. 16, 4. leinene Beinkleiber.

Nieren sind der Sig der Begierden, Ps. 16, 7., Nuch des Nachts fühle ich in meinem Innersten einen Trieb zur Dankbarkeit." hiob 19, 27. "Ich brenne vor Berlangen in meinem Innersten; bag mein Wunsch balb erfüllt werbe. "Spr. 23, 16. "ich bin inniast darüber gerührt."

Riffi, f. Mablzeichen.

Ruchtern merben, 2. Zim. 2, 26. wieber gu fich felbft tommen und baburch von ber Gewalt bes Satans befreiet werben.

## D.

Obrigfeit der Kinsternif, Col. 1, 13. ift die herrschaft des Satans, ober die schabliche Macht ber Unwissenheit, des Aberglaubens, des Irrthums und der Laster. Bon dieser Sclaverei der Sunden, auf welche Strafen in der tunftigen Welt folgen, sind wir durch Christum befreiet.

Dofen fte den, Richt. 3, 31. (Bgl. Loden.) Samgar bebiente fich aus Mangel befferer Baffen bes

Ochsenstachele. Wahrscheinlich wird ihm diese That ale bem Unführer eines haufen Landvolks zugeschrieben.

Delfinder, Bach. 4, 14. b. i. mit Del gesalbete, namlich ber Sohepriester Josua, und der aus bem königlichen Stamme entsproffene Serubabel.

Offenbaren, 1. Zim. 3, 16. Gott ift geofsfenbaret im Fleisch, b. i. die Person, die den Gegenstand dieses großen Geheimnisses ausmacht, ersschien als Mensch. Paulus hatte die von dem Mensschen Jesu verschiedene hohere Natur Christi vor Augen, wie man aus dem Nachfolgenden sieht.

Offenbarung der Kinder Gottes, Rom. 8, 19. Paulus fagt B. 18., die Herrlichkeit, welche den Kindern Gottes einst zu Theil werden solle, sen so groß, daß alle Leiden dieser Zeit dagegen für Nichts zu achten seven. R. 19. Denn auch die sichtbare Nastur warte mit Sehnsucht auf die Zeit, da die Kinder Gottes als solche werden erkannt werden, wenn sie sichtbar selig senn werden, nicht nur in der Hoffnung. (B. 24.)

Dhim, Jel. 13, 21. Drachen, ober andere graus liche Thiere, die ein Geheul von fich horen laffen.

Ohme, Amcs 6, 10. b. i. Better, oder Anvers wandte.

Dhren Gottes, Pl. 10, 17. 34, 16. u. a. D. bedeuten seine Allwissenheit, auch die gnadige Erhörung bes Gebets.

Ohren, Pl. 40, 7. die Ohren hast du mir aufs gethan, d. i. du hast mir Ohren gegeben zum Hos ren, du hast mich von deinem Willen und von beinen Absichten beutlich belehrt; ich kann und will dir ges horchen.

Opfer. — Es gab in Absicht auf ihre Bestims mung und die Art, wie sie behandelt wurden, haupts sachlich breierlei Opfer, Brandopfer, Gundopfer und Dankopfer.

Opfern, 2. Zim. 4, 6. Phil. 2, 17. unter bies fem Bilbe versteht ber Apostel feinen Tob. — Ebr.

9, 14. Chriftus hat sich durch den beilisgen Geist Gott geopfert, d. i. er hat sich nach seinem Eingang in den himmel als das reinste und beiligste Opfer Gott dargestellt (B. 12.). Rur kraft seines herrlichen Zustandes konnte er sich Gott im himmel darbringen. Als in die herrlichkeit versett, verrichtete er dieses Priestergeschäft. Diese herrlichkeit, worin er es verrichtet hat, ist eine ewisge herrlichkeit, bei welcher an keine Beränderung seines Priesterthums und an keine neue Aufopferung und Erniedrigung zu benken ist.

Ordnung, Ebr. 5, 6. 6, 20. 7, 17, b. i. nach Art des Melchiseders — du bist ein ewiger, dem Melchiseder anlicher Priester (7, 15.); die nüglichen Folgen beines Priesterthums bauern immer und ewig.

Drion, hiob 9, 9. Jef. 13, 10, Umos 5, 8. (f. Glude), eines ber großten und berrlichsten Gestirs ne am himmel, bas aus vielen großen und kleinen Sternen besteht. hiob 38, 31. ... Rannst du die Stelle ber Sterne veranbern und machen, daß sie spater auf; ober untergeben ?"

Ort bebeutet 2. Mos. 25, 26, 26, 4. eine Ede, und Ortbret 2. Mos. 26, 24. ein Edbret.

Otterngalle, hiob 20, 14. b. i. Ottern; oder Schlangengift. Wie bieses ben schrecklichsten Tod uns vermeiblich bringt; wenn es einmal in das Blut und in die Safte übergegangen ist: so sind auch die Folsgen ber begangenen Sunden hochst schällich (Jac. 1, 15.).

Ottern gezüchte, Matth. 3, 7. d. i. junge Ottern ober Schlangen. "Ihr schabliche, boshafte heuchler." Bgl. Matth. 12, 34. 25, 33.

### P.

Panier, 4. Mof. 1, 52. eine Fahne ober ein Feldzeichen, wornach fich die Soldaten auf bem Marsiche und im Lager richteten. — Panier aufwerfen,

Jel. 5, 26. 13, 2. 18, 3. bas Zeichen zum Angriff geben. Pf. 20, 6. bie Kahnen schwingen zum Zeichen bes Siegs und Triumphs. Avg. 28, 11. bas Zeichen ber Zwillinge, bes Castor und Polluk.

Parwaim Golb, 2. Chron. 3, 6. sehr feines Gold aus Lattern, die bamals Parwaim hiefen. — Der Rammerer Nethanmelech zu Parwarim (2. Kon. 23, 11.) hatte ohne Zweifel die Aufsicht über ben Sons nendienst.

Passah (Paschah), 2. Mos. 12, 11. 27. eig. ein Uebergang. So ward das judische Ofterfest genannt, weil der Engel, welcher in der Nacht, da die Kinder Israel aus Egypten zogen, alle Erstgeburt todtete, vor den Häusern der Kinder Israel schonend vorüber gieng. Das Lamm, das die Juden an ihrem Ofterfeste essen mußten, heißt auch Passah, 2. Mos. 12, 21.

Pauften, Siob 6, 26. gleichsam mit aufaeblas fenen Baden reben, großsprechen. Rlagen find bem Bergweifelnden noch einige Erleichterung.

Perle, Matth. 7, 6. Unreinen Menschen, Die eure Warnungen nur verachten, follt ihr die gottliche Lehre, die einen hoheren Werth hat als Perlen, nicht portragen. Bgl. Matth. 10, 14. Spr. 9, 8. 23, 9.

Per son ansehen, 5. Mos. 1, 17. Bgl. 3. Mos. 19, 15. aus Partheilichkeit einen bem andern vorzies ben. Sieb 13, 10. Spr. 24, 23. Apg. 10, 34. Die Liebe Gottes ift nicht auf Einen Menschenstamm eins geschränkt, sondern er will allen Menschen aus allen Bolkern zum vollen Genuste ber Seligkeit verhelfen, wenn sie nur aufrichtig ber Stimme Gottes in ber Nastur und in ihrem Gewissen folgen.

pfahl ins Fleisch, 2. Cor. 12, 7. bebeutet irs gend ein empfindliches Leiden, sep es nun eine den Apostel seiner Selbstmacht beraubende Krankheit, ober ein Widersacher, der ihn durch Lasterungen krankte. Bgl. E. 11, 13. 14.

Pfant, 2. Cor. 1, 22. eig. bas Angelb. Indem uns Gott feinen Geift gegeben bat, bat er icon eis

nen Theil ber egangelischen Berheigung erfüllt, und badurch bie Gewigheit, bag auch feine übrigen Bersheigungen in Erfüllung gehen werden, bestätiget. 2. Cor. 5, 5.

Pfeben, 4. Mos. 11, 5. ein Gewachs, wie Mes Ionen.

Pfeiffen, Matth. 11, 17. wir haben euch gespfiffen ic., eine fpruchwortliche Redensart, von murstichen Rindern hergenommen, die sich weder durch frohliche noch durch traurige Lieder zum Nachahmen einer Gemuthöstimmung bewegen lassen. Die Schrifts gelehrten und Pharisaer ließen sich weder durch die strenge Lebensart und scharfe Predigt Johannis, noch durch die leutselige Lebensart und freundlichen Predigten Jesu zur Besserung und zum Glauben an ihn bes wegen.

Nfeiffer, Matth. 9, 23. b. i. bestellte Musiker, welche durch Trauermusik die Gemuther zur Betrubenig über den Berflorbenen und zur Theilnahme an dem Berluste der hinterbliebenen bewegen sollten.

Pfeile, fenrige Pfeile des Bosewichts, Eph. 6, 16. wie die Schilde der Soldaten selbst die feurigen Pfeile abtreiben und bewirken, daß sie ohne Schaden verlöschen: so sollen sich die Christen durch den Glauben, d. h. durch eine foste Ueberzeugung von der Wahrheit ihrer Religion, gegen alle Versuchungen und Reigungen waffnen. — Pfeile Gottes, Siob 6, 4. (34, 6.) ein Bild schmerzlicher Unglucksfälle; die mit Hiods Krankheit verbundenen Schmerzen. Ps. 38, 3.

Pfetzen, 3. Mof. 19, 28. 21, 5. Buchstaben ober Figuren in bie haut hineinagen, einschneiden ober einrigen, nach heidnischer Beise — ein Gebrauch, der mit bem Gogenbienst einen Busammenhang hatte.

Pfleger, Efr. 7, 25. Efra sollte Ober, und Unterrichter bestellen. Luc. 8, 3, Aufseher über bas ganze hauswesen.

Pflugen, ein Reues, Jer. 4, 3. fich grunde, lich beffern.

Pforten ber Bolle, Matth. 16, 18. bie große te Macht ber Gegner ber chrifflichen Religion. "Reisne feindliche Gewalt, wenn sie noch so groß und stark ware, wird im Stande senn, meine Gemeinde zu zers fibren. Selbst dem Teufel, diesem Feinde alles Gusten, wird sein Anschlag, die von mir gestiftete Gesmeinde zu unterdrücken, nicht gelingen."

Pfund, 10,000. Matth. 18, 24. Gin Pfund oder Talent mar nach judifcher Munge 1500 Thaler. Golscher Talente zehntausend, welch eine Summe!

Pharifåer, eig. Abgesonderte. Go hieß die firengste Secte unter ben Juden, die sich auf ihre Scheinheiligkeit viel einbilbeten. Diejenigen unter ihmen, welche sich mit ber Erklarung der heiligen Schrife ten beschäftigten, hießen Schriftgelehrte.

Philosophia, Col. 2, 8. die Weltweisheit, ober die Erkenntnis bes Wahren und Guten aus der bloßen Bernunft. Wahrscheinlich nimmt Paulus auf die Meinungen und Lehrsäge der Effener Rücksicht.

Piffen an bie Wand, 1. Sam. 25, 22. zeigt eine ganzliche Bertilgung und Ausrettung einer Fasmilie an. "Bon feinen Leuten foll nicht Einer — von dem Seinen gar Nichts — nicht einmal sein Schäfers hund soll mir entrinnen." 1. Kon. 14, 10. Alle mannliche Nachkommen Jerobeams, vom Besten bis auf den Riedrigsten und Berächtlichsten, sollen ausges rottet werden. 1. Kon. 16, 11.

Pochen, 1. Tim. 3, 3. Tit. 1, 7. mit Grobs beit und Ungeftum larmen und zanken, higig und bandelsuchtig fenn.

Poffeln, 1. Kon. 7, 51. b. i. Budeln, ober getriebener Bierrath an erhabener Blech ober Silbers Arbeit.

Priefterthum, bas fonigliche, 1. Petr. 2, 9. Bgl. 2. Mof. 19, 6. Off. 1, 6. 20, 6. 5, 10. besteutet die hohen Borrechte ber Christen. Sie find bas von Gott vorzüglich begnadigte Bolf, die einen freien Zugang zu Gott haben, und mit Christo, ber auch Priester und Ronig zugleich ist, herrschen werden.

Prophetisches Bort, 2. Petr. 1, 19. durch bie wirkliche Erscheinung Christi haben die alttestus mentlichen Weistagungen von ihm für uns nun viels mehr Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit.

Pfalm, eig. ein Lob : und Danklied. Pfalter, ein musikalisches Instrument, bas beime Absingen ber Psalmen und Lobgesange gespielt wurde.

Purim, Eth. 9, 26. ein Fest, bas bie Juben gum Undenfen ihrer burch Efther bemirtten Rettung von ben Nachstellungen hamans feiern. Es bezieht sich auf ben vom haman burch bas Loos (Purim) zu ihrem Untergang bestimmt gewesenen Tag.

### 2.

Quitt, 1. Mof. 24, 8. 41. d. i. ich spreche bich von dem Gide los, bu bift bes eidlichen Bersprechens entlaffen.

### N:

Rabbi, Rabbuni, Matth. 23, 8. 26, 49. Marc. 10, 51. Joh. 20, 16. b. i. Mei ter, ein Tietel, welchen die Juden den Lehrern gaben. In der erften Stelle (Matth. 23, 8.) unterfagt Jesus allen seinen Nachfolgern die eitle Auhmsucht und den Stolz, wodurch sich einer über ben andern erhebt, vielmehr sollen sie einander wie Bruder lieben.

Racha, Matth. 5, 22. ein Schimpfwort unter ben Juden, bas einen schlechten, nichtswurdigen Mens schen bedeutet.

Rache Gottes, 5. Mos. 32, 35. Rom. 12, 19. Pf. 94, 1. Die gerechten Strafen Gottes. "Greisfet Gott nicht in sein Amt (Ebr. 10, 30.), sondern überlasset ihm die Bestrafung."

Raffen, Jes. 66, 17. d. i. aufreiben.

Ranken, 2. Ron. 4, 39. ein milbes, einem Boinftod ahnliches Gewachs, bas bittere Fruchte tragt.

Rappuse, Jer. 15, 13. 17, 3. Ezech. 23, '46. Maub, Beute. "Ich will eure Guter ben Feinden Preis geben."

Rath Gottes, Ebr. 6, 17. die unveränderlische Absicht Gottes, uns zu beseligen. Ps. 73, 24. der weise Wille Gottes. Rath der Menschen, d. i. ihre Anschläge. 1. Mos. 49, 6. "Nie sem mein Herz mit ihrem Anschlag Eins." Bisweilen heißt Rath auch die Bersammlung, z. B. Ps. 111, 1.

Raub, Phil. 2, 6. Jesus hielt es nicht fur eis nen Raub, Gott gleich fenn, b. i. er wollte ben Ges nuß gottlicher Soheit und Seligfeit nicht vor ber Zeit an sich reiffen, sondern vorher die hochste Probe bes Gehorsams ablegen.

Raube, Berge, Pf. 76, 5. find die hohen mit Bald bewachsenen Gebirge in Palastina, wo sich Raubthiere aufhielten.

Raummacher, 5. Mof. 33, 20. ,, Gelobt fen, ber bie Grangen bir erweitert!"

Raunen, Pf. 41, 8. bie Ropfe gusammenfteden, um fich einander etwas beimlich ing Ohr gu sagen.

Recht und fchlecht, Pf. 25, 21. d. i. Aufstichtigkeit und Redlichkeit. Siob 1, 1. ein rechtschafsfener und redlicher Mann.

Recht fertigen, Apg. 12, 19. herodes ließ die Huter rechtfertigen, d. i. er ließ ein Kriegsrecht über sie halten und sie zum Tode verurtheilen. Matth. 11, 19. Die Weishett muß sich recht fet tigen lass sen von ihren Kindern, d. i. der weise Gott hat alle mögliche Mittel gebraucht, um euch Juden zu überzeugen; wer nur weise ist, in dessen Augen wird Gott durch seine Unstalten hinlanglich gerechtsertiget erscheisnen. Undere: die Weisheit wird von ihren Liebhas bern gelobt, von den Thoren getadelt. — Sich selbst recht fertigen, Luc. 10, 29. 16, 15. sich für unsschuldig erklären, den Schein der Lugend und Frommigkeit annehmen. — Recht fert igen, von Gott, d. i. für gerecht erklären. Luc. 18, 14. gerecht fert is get, d. i. begnadiget. 1. Cor. 4, 4. vor Gott din

ich baburch nicht freigesprochen. 1. Tim. 3, 16. Gott ist gerecht fertiget im Geist, b. i. Gott hat seiner innigen Berbindung mit dem Menschen Jesu Bestätigung und Glaubwürdigkeit gegeben, baburch, das er ihn auserweckt und in den himmel aufgenomemen hat. Die Aussagen Jesu von seiner hoben Würsde, welche mit seiner Erscheinung in einer schwaden Menschennatur zu streiten schienen, wurden durch seisne barauf folgende herrliche Seligkeit für wahrhaftig erklart.

Recht fertigung, b. i. unsere Begnabigung, welche die eigentliche Ubsicht bes Todes Jesu ift. Abm. 5, 13. ein begnabigendes, folglich erfreuliches Urtheil. Gott erlätt une die Strafe der Gunde, weil Christus sie an unserer Stelle getragen hat. Rom. 3, 24.

Rebe, Luc. 4, 32. Jefus trug feine Lehre mit großem Nachdruck vor (Matth. 7, 29.). — Joh. 8, 31. ber Lehre Jefu treu und gehorfam bleiben.

Regel, 2. Cor. 10, 13. 15. 16. Paulus fagt, er wolle nur so viel von sich ruhmen, als er mit Recht thun könne. Gott habe ibm doch die Gnade gegeben, mit der Predigt des Evangeliums bis nach Korinth zu kommen. Das von ihm bearbeitete Feld erstrecke sich bereits bis zu ihren Gegenden. Rach diesem Maagstabe wolle er seinen Ruhm beurtheilt wissen.

Reich Gottes (f. Kimmelreich 1).), Matth. 21, 43. Die Northeile und Segnungen, welche die driffliche Religion ihren Verehrern gewährt. 1. Cor. 4, 20. Bei ber ganzen Beranstaltung Gottes, die er burch Christum zum Bohl der Menschen getroffen hat, kommt es nicht auf kunstlige Worke und Reden, sond dern darauf an, daß die Wahrheit sich an den Sers zen wirksam beweise — also auf die Wirkungen der Lehre Jesu. — Oft bebeutet es die kunftige Ses ligkeit, z. B. Luc. 13, 29. u. a. D.

Meich in Gott, tuc. 12, 21. ift berienige, ber burch bas Trachten nach ben himmlif en Gutern fich ber Gnabe Gottes wurdig macht. Bgl. Matth. 6, 20.

Reichthum der Welt, der heiben, Rom. 11, 12. d. i. der von Gott nicht veranstaltete, sons den nur zugelassene Berfall des israelitischen Bolks bat Gelegenheit gegeben, daß nun unter die heiben mehr Kenntnis des Evangelii gekommen ist: wie viels mehr werden sie dem übrigen Theil der Juden, der nicht gefallen ist, zu verdanken haben. Paulus, die Apostel und andere bekehrte Juden wurden der Reichsthum der heiden, d. i. die Beranlassung, daß diese bekehrt wurden.

Reigen, 2. Mos. 32, 19. 15, 20. u. a. D. eisne besondere Urt Freudentanze, die auch zuweilen bei gottesdienstlichen Handlungen vorkamen. Erst Opfer, bann Mahlzeit, hierauf frohliche Tanze waren, bei falscher wie bei wahrer Religion, ehmals das Wesents liche der Festseier. Diese öffentlichen Freuden endeten beim Gögendienst in Ausgelassenheit.

Reines herzens fenn, Pf. 24, 4. 73, 1. Matth. 5, 8. d. i. frei fenn von lafterhaften Reisgungen und finnlichen Begierben. Gefinnungen und Absichten muffen lauter und rechtschaffen fenn.

Reifige, 1. Mof. 50, 9. 1. Ron. 4, 26. b. i. Reuterei. Reifiger Beug, Off. 9, 16. ein Rriegsheer zu Pferb.

Reigen, Eph. 6, 4. (Col. 3, 21.) Eltern fols len ihre Kinder nicht unbillig und hart behand in, bamit diese nicht das kindliche Zutrauen verlieren

Remphan, Avg. 7, 43. Wahrscheinlich tie Sons ne, welche die Ifraeliten, die egyptische Abgotterei nachahmend, unter dem Namen der himmelekonigin verehrten. (Amos 5, 25 f.) Andere verstehen daruns , ter ben Saturn.

Reue, von Gott gebraucht, 1. Mos. 6, 6. 7, ift nach menschlicher Beise vorgestellt. Dieser Ausbruck zeigt an, daß die Menschen, welche sich geandert has ben, nach dem unveränderlichen Plane Gottes, nicht eben so, wie vorher, behandelt werden konnen. Weil alles Gefühl von Sittlichkeit und Gottessurcht von der ganzen Erde, bis auf die Familie Noah, ver-

7

schwanden mar, so hatte Gott aus gerechtem Gericht bie Bertilgung dieses gottlosen Geschlechts beschlossen.

— 1. Sam. 15, 11. 35. Gott erklärte, Saul sep wegen seines Ungehorsams des ihm ertheilten Borzugs unwurdig. Joel 2, 14. u. a. D.

Richten nach bem Fleisch, Joh. 8, 15. b. i. nach bem außerlichen Ansehen urtheilen. Durch Borsurtheile verblendet schließet ihr aus meinem gegenwarstigen niedrigen Zustande, ich könne nicht der Messias senn: so urtheile ich über Niemand, namlich blos nach dem außerlichen Schein. — Joh, 5, 22. ift ohene Zweisel von dem Weltgericht zu verstehen, das der Bater dem Sohn aufgetragen hat.

Rifd, 1. Sam. 20, 38. d. i. eiligft, febr fcnell.

Mitterschaft, Jef. 40, 2. ihre Rittere ind vorbei. Es ift eine Beiffagung befferer Beiten, ba bas jubifche Bolt aus ber Babylonischen Gefangenschaft befreiet murbe, und zugleich ein Borblic auf Die Reiten des neuen Bunbes. - 2. Cor. 10, 4. bie Baffen unferer Ritterschaft, d. i. unfere Waffenruftung. "Die Waffen, Die ich gegen bie Feins be des Evangeliums gebrauche, find nicht Lift und Schmeicheleien, ober Drohungen, sondern fie find machtig vor Gott; die Mittel, beren ich mich gur Ausbreitung ber driftlichen Religion bediene, find in Unsehung ihres Ursvrungs und ihrer Wirkungen hinlanglich ftart, um bie größten und ichwerften bins berniffe aus bem Beg gu raumen." 1. Dim. 1, 18. Dan bu eine gute Ritterschaft übeft, b. i. baß bu bich ale einen guten Streiter Jesu Chriffi beweis feft. Bu einem guten Bertheibiger bes Evangelii ges borte, daß er felbit bie Ueberzeugung van ber Bahre heit des Evangelii behauptete, und diefer Ueberzeus gung gemaß hanbelte.

Roden, Gpr. 31, 19. b. i. bie Runfel.

Rofenspan, Pf. 45, 1. 60, 1. 69, 1. ein musikalisches, mit feche Saiten bezogenes Instrument, bas von einer Rose ober Lilie den Namen hatte.

Rugen, 4. Mof. 5, 15. Matth. 1, 19. einen bffentlich anklagen, ber Strafe und Beschimpfung aussehen.

Ruhe, Ebr. 4, 1. 8 ff. bedeutet bie den Chriften verheißene Seligfeit der kunftigen Belt.

Ruhm, Rom. 3, 23. d. i. Gott kann keine gungflige Meinung von uns haben, weil wir alle ftrafwurdig find.

Ruftig, 1. Mof. 30, 11. 1. Sam. 14, 52. 16, 8. ftreitbar, burtig, jum Rrieg aufgelegt.

Ruft tag, Marc. 15, 42. Joh. 19, 14. 42. ber Borbereitungstag auf bas Offerfest (wie bei uns ber heilige Abend), an welchem Tag man bie nothigen Bortehrungen auf bas Fest machte, um bamit fertig zu werden, ehe die wirkliche Sabbathsfeier ihren Unsfang nahm.

Ruftzeug, Apg. 9, 15. d. i. ein auserlesenes Wertzeug zur Bekehrung ber Beiben.

Rumor, 1. Sam. 5, 9. Luc. 22, 6. Apg. 24, 18. ein farm und Getummel, Auflauf bes Bolts.

Ruthe, Jel. 11, 1. d. i. ein Nachkomme. Das Bild ift von einem Baum genommen, der wieder neue Sproffen treibt. Giferne Ruthe, Off. 2, 27. 12, 5. 19, 15. Die beilfame Strenge Christi, wosmit er die Widerspenstigen straft.

# Ġ.

Sabbath, ber siebente Tag in ber Boche, ber bem herrn geweiht war. 2. Mos. 20. Un ber Sabsbather einem, Luc. 24, 1. Joh. 20, 1. b. i. ben Tag nach bem Sabbath, also am Sonntag in als Ier Frühe. Borfabbath, Marc. 15, 42. ber Tagwor bem Sabbath, oder ber Freitag ber Christen.

Sabbatherweg, Apg. 1, 12. b. i. so weit ein Jude am Sabbath reifen burfte, etwa 2000 fleine Schritte. Bom Delberg bis Jerusalem war es ohne gefahr eine halbe Stunde.

Sad, 2. Kon. 19, 1. Pf. 69, 12. Matth. 11, 21. u. a. D. war ein sehr grobes, schlechtes Kleib, bessen man sich bei der Trauer bediente. — Ps. 56, 9-fasse meine Thranen in beinen Sad, d. i. laß sie nicht unbemerkt, laß keine davon verloren geshen, sondern beweise durch deine Hulfe, daß du meisner Thranen eingebenk bist. Doch du schreibsts ja in bein Buch, wie oft ich weine; wie konntest du sie vergessen?

Sabbu caer machten die zweite Secte unter den Juben nach ben Pharifdern aus. Sie glaubten weber Engel noch Auferstehung der Lodten. Upg. 23, 8.

Saen auf bas Fleisch, Gal. 6, 8. ben bifen Reigungen seines Bergens folgen; auf ben Geift faen, ben Antrieben bes guten Geiftes folgen. Die Früchte von bem Erften sind gottliche Strafen, von bem Letteren ewige Seligkeit.

Saiten spiel, Siob 30, 9. ich bin ihr Saitens spiel geworden, b. i. ich, ein Mann in fo ehrenvollem Umständen, bin jest ein Spottlied der ehrlosesten Leuste, ein Gegenstand ihrer Unterhaltung.

Salben, 2. Cor. 1, 21. burch ben heiligen Geiff, ober burch die Mittheilung ber Geistesgaben, einen zum Dienste des Evangelit weihen. Bgl. Apg. 10, 38. — Die Salbung, 1. Joh. 2, 20. 25. ist der Geist, den jene ersten Bekenner Jesu von Gott emspfangen haben, wodurch sie in allem unterrichtet wurs ben, was sie als Mitglieder der Gemeinde Jesu zu wissen nothig hatten. Die Erinnerung an die Geisstesgaben, wodurch sich die apostolischen Christen so sichtbar unterschieden, mußte ihre Uederzeugung bes stätigen, daß sie auf dem rechten Wege sepen.

Salfen, 2. Mos. 12, 8. 4. Mos. 9, 11. ein Salat von bitteren Rrautern, ben die Juden bei ihe rem Ofterlamm effen mußten, um sich babei zu erins nern, wie fauer und bitter ihnen ihr Leben in Egypsten gemacht worden sep.

Salz, Matth. 5, 13. Ihr fend bas Salz ber Erde; bieß ift vergleichungsweise gesprochen.

" Wie bas Salz gebraucht wird, um bie Erbe fruchte bar zu machen (Luc. 14, 35.): fo fent ihr von mir bagu bestimmt, Unbere anguleiten, baß fie gute Fruchs te bringen. Burbet ihr nun felbit ber mahren Lebre untreu werden und ein bofes Beifviel geben, wie tonn: tet ihr andere weise und tugendhaft machen? mußte euch als unnuge Leute verachten. " - Darc. 9. 49. 50. Es muß alles mit Reuer gefalzen mere ben - Jeder jener Berurtheilten (B. 47. 48.) wird feine Strafe leiben, aber alles Opfer wird mit Galg gefalzen (3. Mof. 2, 13.), b. i. jeber Gott geweihte Menich muß burch bas Gala ber mahren Beisheit gur emigen Geligkeit vorbereitet merben. Undere: Jeber von euch, ihr meine Junger, muß burch Leiben und Wibermartigfeiten gleichsam eingefalgen, b. i. gebefe fert und gur emigen Gludfeligfeit porbereitet merben, wie jebes Opfer mit Sala gewurzt und bereitet wers ben muß, bamit es Gott angenehm fen. Reuer ift namlich nicht nur ein Bilb ber Strafen, fondern auch ber Leiden und Trubfale überhaupt, wodurch der Menich, wie bas Gold durche Reuer, bemahrt mirb. Unterbrudet eure bofen Begierben, will Jefus nach bem Busammenhang sagen, wenn es euch auch noch fo fauer ankommen follte: benn bie fanbhafte Erbul's bung jedes Ungemache wird euch Gott angenehm und ber ewigen Gludfeligfeit fabig machen. B. 50. funftige Lehrer burfet ihr nicht nach eitler Ehre fires ben (B. 34.), noch um folder Porguge willen mit einander ftreiten; befleifliget euch vielmehr, himm'ifch weise zu merben, und biefes auch baburch zu beweisen, bag ihr Friede mit einander habt. - Col. 4, 6. Gure Rebe fen mit Salg gewürzet, b. i. geschmachvoll. mit Berffand und Ueberlegung. - Gine Stadt mit Sala beffreuen, Richt. 9, 45. gum Beichen, bag fie nicht mehr aufgebaut werben foll.

Salzbunb, 2. Chron. 13, 5. heifit 4. Mos. 18, 19. ein unverwesentlicher, b. i. ein beständiger und fester Bund, weil bas Salz der Fäulniß und der Bers westichkeit widersteht.

Salzmeer, 1. Mof. 14, 3. Diesen Ramen bes

tam das Thal Siddim von den vielen baselbst befinds lichen Abphaltgruben, die den Fliehenden hinderlich waren.

Salgfäule, 1. Mos. 19, 26. Lots Weib erstickte wahrscheinlich und blieb aufrecht stehen, ihr Leichnam aber wurde mit Salg und Erdpech überzogen.

Samariter waren ursprünglich heiben, 2. Kon. 17, 24. 29., die von den Juden manche gottesbienst; liche Gebräuche annahmen, aber sich auf dem Berge Garizim einen eigenen Tempel erbaueten (Joh. 4, 29.). Bon den heiligen Büchern der Juden nahmen sie nur die 5 Bücher Mosis an. Zwischen beiden herrschte die bitterste Feindschaft, hauptsächlich deswegen, meil die Samariter nicht nach Jerusalem giengen, um dasselbst im Tempel ihre Andacht zu verrichten, und der Name: Samariter, war unter den Juden ein Schimpse wort. Joh. 8, 48.

Same bedeutet Nachkommenschoft, 1. Mos. 26, 4. Arg. 3, 25. Luc. 1, 55. Joh. 8, 33. 37. u. a. D. — Gal. 3, 16. sagt Paulus; die dem Abraham (1. Mos. 22, 18.) gegebene Berheißung beziehe sich nicht auf Mehrere von den Nachkommen Abrahams, sondern auf den Messied allein. — 1. Petr. 1, 23. das lebendige und in Ewigkeit bleibende Wort Gettes ist ein kräftiges Mittel, uns zu neuen Menschen ums zuschaffen. — 1. Joh. 3, 9. sein Same bleibet bei ihm, d. i. die göttliche Lehre (dieser Same, wodurch der neue Mensch seine erste Belebung und Bildung bes kommt), wirkt auf seinen Verstand und auf sein Herz so, daß er sich vor Sunden hutet.

Sand am Meer bedeutet eine fehr große Menge.

Sangen, 3. Mof. 2, 14. Jos. 5, 11. Ruth 2, 14. 1. Sam. 17, 17. 2. Sam. 17, 28. gerbfietes Rorn, ober am Feuer geborrte Kornahren.

Satan bebeutet einen Keind ober einen Wibersas cher; bann auch einen gerichtlichen Unkläger (Pf. 109, 6. Siob 1, 6—9. 2, 1—7.), und endlich jeden Bers laumder und Lügner. Dieses Wort bedeutet aber auch in vielen Stellen ben Leufel, den Anführer der bas

fen Engel, welcher bald als Feind ber Menichen (Eph. 6, 11. 12. Matth. 13, 39.), bald ale Unflager bei Gott (Dff. 12, 10.), bald als Berlaumber und Lugner überhaupt (Joh. 8, 44.), und als Berführer (Dff. 12, 9.) vorgestellt wird. Bei ber Lebre des neuen Testamente vom Teufel darf man feine Berab: Taffung ju bem unter den Juben herrschenden Aberglaus ben annehmen, mas ben Charafter Christi verbachtig machen wurde. Man sehe Matth. 13, 24—30. 36. 38. 39. Ware es ein aberglaubisches Borurtheil gewesen, so murbe Jesus im vertraulichen Umgang mit feinen Gungern baffelbe gewiß bestritten und widerlegt haben. - 1. Cor. 5, 5. jenen Lafterhaften gu ubergeben bem Satan, jum Berderben bes Fleisches. In ber Corinthischen Gemeinde mar ein Mensch, ber mit feiner Stiefmutter einen verbotenen Umgang bate Beil ibn nun die corinthischen Christen nicht aus ihrer Gemeinde ausstieffen (was sie erst nachber auf bes Apoftels Befehl, nach bem zweiten Brief, thaten), fo brokt Paulus, er wolle das für sich thun, gur Rets tung ber Ehre bes Chriftenthums, und ihm ein leibs liches Uebel, eine Krantheit, jufugen, die von bem Einfluffe bofer Beifter gewirft murbe, bamit ber Bluts ichander gur Buffe bewegt und noch felig merben mochte. Solche Strafwunder, welche die Apostel gu Unfang bes Christenthums verrichteten, findet man Apg. 5, C. 13, 8 ff. Der bem Satan hier zugelaffene Angriff betraf blos den außeren Menschen, damit ber beffere Theil deffelben, seine Seele, noch gerettet murde. — 1. Tim. 1, 20. b. i. Paulus habe fie, nach feiner avostolischen Bollmacht, in eine vom Satan verans lafte Rrantheit ober in ein ihrem Leibe empfindliches Leiden verfallen laffen, bamit fie durch das Gefühl ihrer Schmergen genothiget murben, von ihren fres then Lafterungen abzustehen. — Unbere verstehen es von ber Ausschliegung aus ber Gemeinbe. - 2. Sam. 19, 22. ,, Bollet ihr euch mir in ben Weg ftellen, und mich an dem Guten hindern, bas ich thun will und foll ? Wollet ihr mich nothigen, nach eurem, Wollet ihr mich nothigen, nach eurem, und nicht nach meinem Sinne zu handeln ?" Eben fo bebeutet bas Wort Satan einen bofen Rathges ber, Matth. 16, 23. Marc. 8, 33.

Sagungen, b. i. Berordnungen, Luc. 1, 6.— Sagungen ber Welt, Col. 2, 8. 20. b. i. jubie schie Cerimonien, die nur für schwache Anfänger pafesen. Gal. 4, 3. 9. Berordnungen, die größtentheils außerliche Dinge betrafen, wodurch die Ifraeliten in einer strengen Aufsicht gehalten wurden. Die Kinderereligion der judischen (und heidnischen) Welt.

Sauberlich fabren, 2. Sam. 18, 5. Bgl. B.
12. David scharfte es ben Felbherren besonders ein, auf den Prinzen Absalom wohl Acht zu haben, und seines Lebend zu schonen. — B. Weish. 12, 2. saus berlich, d. i. gelinde strafen.

Sauertaig wird Luc. 12, 1. sogleich durch heus chelei erklatt. Matth. 16, 6. Marc. 8, 15. Die fals sche Lehre der Pharisaer und Sadducaer, ihre falschen Grundsage. Herodes war zwar kein Sadducaer, benn nach Marc. 6, 16. glaubte er eine Auferstehung; aber in Ansehung der Grundsage war er den Pharisaern und Sadducaern gleich. Alles, was er von Jesu hörte, war bald wieder vergessen. Gal. 5, 9. ein we nig Sauertaig ic. ein einziger verderbter Mensch kann eine ganze Gemeinde verderben; (vgl. 1. Cor. 5; 6ff.) ihr solltet daher mehr Ernst gegen die Berführer (B. 12.) gebrauchen, und sie aus eurer Gemeinde wege weisen.

Schabelstatte, Matth. 27, 33. die Richtstatte nahe bei der Stadt Jerusalem, gegen Abend. Der Rame mag vielleicht baber gekommen senn, weil hirnsschädel und Gebeine der hingerichteten Missethater dasselbst herumlagen. /Andere nehmen an, Golgatha fepein glatter und runder hügel, wie ein hirnschädel, gewesen.

Schaffen, Col. 1, 16. und Ebr. 1. mird Christo, in Rudficht auf feine Gottheit, die Schöpfung der Welt zugeschrieben. Eben so Eph. 3, 9. — Rach Gott geschaffen senn, Eph. 4, 24. bedeutet die Nehnlichkeit mit Gott; die Epheser sepen nicht mehr die vorigen Menschen, sondern an herz und Sinn versandert. — Ich schaffe das Uebel, Jes. 45, 7. d. i. ich lasse es den Guten gut, und den Besen übel

gehen; ich theile mit ber größten Unpartheilichkeit Belohnungen und Strafen nach bem Maaß der Treue ober Untreue aus. — Schaffen, Phil. 2, 12. mit allem Ernst barnach streben.

- Schaffner, Matth. 20, 8. b. i. hausbermalter.
- Schaafstleiber, Matth. 7, 15. faliche Lehe rer, die außerlich fromm icheinen, aber bas nicht find, was fie icheinen.
- Schaftig, Spr. 14, 4. (n. Ausg. geschäftig). "So wenig ber Landmann ohne Ochsen und anderes Bugvieh sein Felb gehörig bestellen, und zur Zeit der Ernbte seine Scheuer mit Früchten füllen kann: so wenig kann ber Mensch zu etwas kommen, im Leibelichen und im Geistlichen, wenn er nicht seine ihm verliehenen Rrafte gehörig anwendet.
- Schalf, Matth. 6, 23. wenn bein Auge ein Schalf, d. i. schabhaft ift. Das Aug ift ein Bild ber Seele; ift bas Auge schabhaft, so fehlts bem gans zen Leibe an Licht. Ift bas Herz von habsucht und Reid verdorben, so hat diest einen nachtheiligen Einsfluß auf ben ganzen Wandel.
- Schatten des Todes, Matth. 4, 16. Lut. 1, 79. Die Schatten im unterirdischen Todtenreich, nach judischer Borstellung (s. hiob 10, 21. 22.) b. i. unwissend in der seligmachenden Erkenntniß, und eben deswegen unglücklich senn. Der Schatten des Zukunftigen, Col. 2, 17. Ebr. 8, 5. 10, 1. d. i. ein unvollkommenes Bild davon.
- Schag, Rom. 14, 16. "Laffet es nicht bahin tommen, daß durch eure Uneinigkeiten die gute Sache bes Chriftenthums leiden sollte. 2. Cor. 4, 7. Der Schaß in irdenen Gefaffen ift die Erstenntniß Gottes und unsers heilandes (B. 6.). So herrlich die Predigt des Evangelii ift, so schwach find wir, die Prediger bestelben; wir sind nur schwache, geringe Wertzeuge in der hand Gottes. Bei aller uns laugbaren herrlichteit des Predigamtes beweisen es boch unsere außeren Umstände (B. 8 ff.), daß wir schwache Menschen sind, und daß die große Wirkung

unfere Amtes nur Gott und nicht und felbft gugufchreis ben ift.

- Schatung, Luc. 2, 2. b. i. Bolfejahlung; alle Unterthanen bes romifchen Reichs wurden aufgesichrieben.
- Schauen, Gott, Matth. 5, 8. vgl. Dff. 22, 4. burch eine hellere, beutlichere Erkenntnis von Gott und seiner herrlichen Eigenschaften ber größten Seligkeit theilhaftig werden in das Reich Gottes kommen, wo er sich am herrlichsten offenbaren wird. Ps. 42, 3. druckt es den Bunsch Davids aus, nach einer langen Abwesenheit von Zion das heiligthum Gottes wieder besuchen zu durfen.
  - Schauer, 2. Kon. 17, 13. Mich. 3, 7 19. b. i. Propheten. Sir. 50, 10. ein Trintgeschirr, Potal. Sieb 27, 18. Die hutte eines Felbhuters, die leicht gusammensturzt, ober auch leicht abgebrochen wirb.
  - Schaufpiel, 1. Cor. 4, 9. ,, Wir find in Jestermanns Hugen ichlechte und verachtliche Leute."
    Bal. Ebr. 10, 33.
  - Schellhengft, Sir. 33, 6. ein hengft, ben man mit flingenden Schellen ichmudt.
  - Schemen, Pf. 39, 7. ein Schattenbild. Spr, 27, 19. bas Silb im Waffer. Das Silb, welches ein klares Waffer zuruck wirft, ist zwar bas Angessicht bessen, ber hineinschaut, aber es ist boch nur ein leerer Wiederschein. Man muß also, will Salomo sagen, im Umgang mit Andern Schein und Wahrheit unterscheiben.
  - Scherflein, Marc. 12, 42. iff ber halbe Theil vom biblischen Heller, und macht ohngefahr einen Biertelstreuzer. Luc. 12, 59. bie Schuld bis auf ben letten heller abtragen. Jes. 40, 15. ein Staubtornlein.
  - Scherge, Dan. 11, 20. ein Gerichtsbiener, ber bie Miffethater schließt und verwahrt. Bielleicht aber auch einer, der die Leute durch Gelberpreffungen qualt.
  - Scheuchen, 1. Mof. 15, 11. fcuchtern machen, verjagen. Gben fo 5. Mof. 28, 26. Jef. 17, 2 1.

Scheuel, Ezech. 7, 20. 8, 10. 11, 21. etwas Unreines ober Grauliches, por welchem man fich scheuet.

Scheufal, 3. Mof. 11, 43. 5. Mof. 28, 37. Siob 7, 4. Abicheu, Grauel, bei beffen Anblick man fich entfest.

Schicht, 3. Mol. 24, 6. Marc. 6, 40. Luc. 9, 14. b. i. Reihe, Ordnung.

Schicken, Eph. 5, 16. Col. 4, 5. fich in bie Beit ich iften, b. i. die gute Gelegenheit benützen, und selbst aus den Unannehmlichkeiten und Gefahren ber Zeitumstände sich Bortheile ziehen; auch zur Bes lehrung und Besserung Anderer jeden Augenblick forgs fältig benützen. Rom. 12, 11. sich nach Zeit und Ums ständen richten.

Schier, aufs ichierfte, Apg. 17, 15. b. i. fo balb als moglich.

Schiffbruch leiben am Glauben, 1. Zim. 1, 19. vgl. 6, 10. d. i. in ber Befestigung seiner Ueberzeugung von der Bahrheit des Evangelit und im Gehorsam gegen daffelbe untreu fenn, mas den wirts lichen Berluft bes Glaubens zur Folge hat.

Schilfmeer bebeutet das rothe Meer (ben aras bischen Meerbusen), 2. Mos. 10, 19. Ps. 106, 7. u. a. D.

Schladen, Pf. 119, 119. bas Unreine, welches man bei der Reinigung der Metalle wegwirft.

Schlaf, Rom. 13, 11. auffteben vom Schlafe, b. i. alle Tragheit in Erfüllung ber Chrisstenpflichten ablegen. — Jes. 29, 10. ber Berr hat euch einen Geift bes harten Schlafes eingeschenft, b. i. er hat euch in die außerste Sorglosigkeit gerathen laffen.

Schlafen, b. i. in Ansehung seines mahren Beile forglos und unthatig fenn. Eph. 5, 14. 1. Theff. 5, 6.

Schlafer, Spr. 23, 21. ber zu jeder ordentlichen Arbeit untuchtig und trage ift; bas find gewohnlich Die Saufer und Schlemmer, Die faufen Schwelger, Schläge eines Liebhabers, Spr. 27, 6. "Auch schmerzhafte Bestrasungen, wenn sie die Wirkungen wahrer Liebe sind und von Eltern, Lehrern oder reds lichen Freunden herkommen, sind besser, als die heuche lerischen Liebkosungen dessen, der nur dem Ususerles chen nach ein Freund ist.

Schlagen, das schwache Gewissen, 1. Cor. 8, 12. b. i. verwunden ober verlegen, nämlich ins dem man einen solchen Menschen, der ein so gartlisches, unbefestigtes Gewissen hat, zur Gunde reizt, und daburch sein Gewissen in Unruhe sest. Wer sich auf diese Art an seinem Bruder versundiget, der versundigt sich an Christo selbst; denn Christos hat auch den schwachen Bruder so lieb, daß er fur ihn gestorben ift.

Schlange, 2. Cor. 11, 3. Offenbar hat der Aposfiel unter ber Schlange ben Satan verstanden, und auf 1. Mos. 3. Rucksicht genommen. Off. 12, '9. heißter: die alte Schlange. Also: "ich fürchte, Satan mochte euch auch verführen, wie er durch seine List die Eva verführet hat."

Schlauch, Matth. 9, 17. b. i. ein leberner Sack, in welchem die morgenlandischen Bolfer Baffer und Bein verwahrten, menn fie eine Reise machten.

Schlecht, Luc. 3, 5. so viel als eben, gerade. Jes. 40, 4. Pred. 1, 15. 7, 14.

Schleifen, 2. Sam. 24, 22. bas Adergerathe, welches baselbit aufhehalten war; Walzen, die man beim Ausbreschen bes Getraides brauchte.

Schlemmen, Sir. 18, 32. 23, 6. Bollerei, Unmäßigkeit im Effen und Trinken, wobei man Ges fundheit und Bermogen, und die hoffnung gur Selige keit verliert.

Schluffel bes himmelreichs, Matth. 16, 19. b. i. die Bollmacht ber Apostel, Menschen in die driftliche Gemeinde aufzunehmen, ober davon auszuschließen; auch sie zu gewissen Lehren und Pflichten anzuhalten, oder von mosaischen Gebrauchen loszussprechen. — Schluffel ber Erkenntnig, Luc.

11, 52. ,ihr habt Andere der Mittel, zu einer richstigen Erkenntniß des Heils zu gelangen, beraubt. s. Matth. 23, 13. — Schluffel der Hölle und des Todes, Off. 1, 18. ich habe Gewalt über Lesben und Tod; auch die Todten hängen von dem, der gestorben und wieder lebendig worden ist, so ab, daß er sie entweder nach ihrem Tode bestrafen, oder mit einer seligen Auferstehung belohnen kann.

Schmach Chrifti, Ebr. 41, 26. Mofes hielt fich für reicher, wenn er, wie es auch Chrifto ergieng, perachtet murbe, als wenn er egyptische Schafe bes fage. Es ift also eine Schmach, welche ber Schmach Chrifti ahnlich ift.

Schmeden, ben Tob, Ebr. 2, 9. b. i. flerben. Eben fo Matth. 16, 28. Joh. 8, 52. Im 51. Bere fieht bafur in ber nämlichen Bebeutung: ben Tob nicht feben.

Schnauben, Apg. 9, 1. Saulus murbe in feinem feindseligen Gifer wider die Christen immer befriger.

Schneuze, 4. Mof. 4, 9. 1. Kon. 7, 49. Bach. 4, 12. d. i. Lichtpuge, Lichtscheere.

Schnur, b. i. die Schwiegertochter, bes Sobnes Ehefrau. 3. Mos. 18, 15. Ruth 1, 6. Matth. 10, 35. Luc. 12, 53.

Schoog Abrahams, Luc. 16, 22. 23. bei bem himmlischen Gastmahle ber nachste am Abraham sepn, wie Johannes Christo beim Speisen der Nachssie war (die Alten pflegten nämlich auf Polstern lies gend zu speisen). Ohne Bild heißt 26: eben die Seilgkeit genießen, wie Abraham, mit ihm und den Seligen in einer nahen Berbindung stehen.

Schof, Luc. 20, 22. 23, 2. Rom. 13, 7. bie Steuer, welche die Juden bem romifchen Kaifer enterichten mußten.

Schreven, von leb lofen Dingen, Abels Blut, 1. Mof. 4, 10. "es forbert mich gur Rache auf." Diob 31, 38. "Satte ich mir jemals ein Stud Lans bes zugeeignet, das mir nicht gehorte, und die früs heren Besitzer über mich geklagt hatten: so hatte ich verdient, daß mir Richts darauf gewachsen ware." Hab. 2, 11. Die Steine in der Mauer werden sich reien, d. i. sie werden von deiner Ungerechtigskeit zeugen. Luc. 19, 40. "Die Bahrheit läßt sich nicht unterdrücken; eher wurde die stumme Natur ein Freudengeschrei erheben, als daß es verschwiegen wers den könnte, was diese aus vollem Herzen mir zusrufen."

Schrift, Joh. 10, 35. die Schrift tann nicht gebrochen b. i. teiner Unrichtigkeit beschuldiget wers ben; man darf den Aussprüchen der Schrift nicht wis dersprechen. Ebr. 10, 28. das Geset Mosis brechen, oder verwersen. — Die Schrift tonn en Joh. 7, 15. als Ungelehrter eine Renntnig der heiligen Schrifteh haben, im Stande senn, sie auszulegen. Er hat ja, sagten die Juden erstaunt, keinen Unterricht in diffents lichen Schulen erhalten.

Schriftgelehrte find die Ausleger gottlicher und menschlicher Gesege, aus ber Secte der Pharisaer und Sabbucaer.

Schröter, Jer. 48, 12. einer, ber etwas auss bohrt ober Wein abzapft, und in ein anderes Gefäß schuttet.

Schudelrad, 2. Macc. 13, 5. ein umlaufens bes Rad, bas einen baran gebundenen Menichen gers quetichte.

Schuhriemen austofen, Joh. 1, 27. Die Morgenlander trugen an ihren Fugen Sohlen, Die oben über ben Jug her mit Riemen zusammengeschnurt wurden, und es war das Geschäft ber Sclaven, ihren herren oder ben angekommenen Gasten die Schuhe ausseber anzuziehen und zu tragen (Matth. 3, 11.). "Ich bin nicht werth, ihm den geringsten Sclavendienst zu erweisen, oder sein Knecht zu seyn."

Schuldigen, Siob 42, 6. barum bin ich vers werflich, namlich wegen meiner unrechten Gebanten und Reben. Pf. 5, 11. ertlare fie fur ichulbig, b. i.

befirafe fie, wie fie es verbienen. Rom. 9, 19. mit welchem Recht mag uns Gott wegen unfere Unglaus bene und Ungehorfams anklagen ?

Schule — bie Schulen ber Juden waren bie Sausfer, in welchen fie zum Gebet zusammen tamen, bie beil. Schriften lasen und sich erklaren liegen; also Bethäuser und eigentliche Schulen — bisweilen auch tleine Gerichtshofe, g. B. Matth. 10, 17. Upg. 5, 41. 22, 19.

Schutt, Schutte, 2. Sam. 20, 15. 2. Kon. 25, 1. Jer. 6, 6. u. a. D. ein Ball, ben man bei einer Belagerung an die Stadtmauer machte, um dies felbe zu übersteigen.

Schuttern, Dan. 5, 6. beben, gittern.

Sch wach im Glauben, Rom. 14, 1. 2. , Wenn ihr schon die richtigere Einsicht habt, daß das vom Gogenopfer übrig gebliebene Fleisch nicht unrein sep, so mußt ihr doch den Schwächeren in der Einssicht, der sich ein Gewissen macht davon zu essen, mit Nachicht und Freundlichkeit behandeln. "Rom. 5, 6, da wir noch schwach d. i. durch Sunde unglückliche Menschen waren. Bu der von Gott bestimmten Zeit ist Christus sogar für und Schuldige gestorben. — 2. Cor. 12, 10. "Wenn ich für mich selbst am uns vermögendsten schweise Großes auszurichten, so richtet die Kraft Gottes am meisten durch mich aus."

Schmach heit, Rom. 8, 26. ber Geist nimmt Untheil an unserm Leiden (B. 18.). Das Wie? wird im Folgenden bestimmt. — 2. Cor. 13, 4. Christus ist zwar als ein schwacher Mensch, in seiner niedris gen Gestalt, am Kreuze gestorben; aber er besindet sich jetzt nicht mehr in den damaligen niedrigen Umsständen, sondern er lebt in gottlicher Herrlichkeit und Kraft.

Schwachen, Rom. 8, 3. burch bie herrichaft ber finnlichen Lufte find die beilfamften Unweifungen bes gottlichen Gefeges untraftig geworben.

Schwangen, Jef. 3, 16. geben, alsob man

an ben Sufen angebunden mare - mit engen Schritten ftolg einher geben.

Schwemmen, Pf. 6, 7. das Bett mit Thranen benegen.

Schwerdt bes Geiftes, Eph. 6, 17. der Apos fel vergleicht bad recht erkannte und recht gebrauchte Wort Gottes mit einem farten Schwerdte, womit die Christen alle Unläufe bes Satans zuruchschlagen und überminden tonnen. Gbr. 4, 12. ,, Rein Feind, mit lauter zweischneibigen Schwerdtern geruftet, batte bie widerspenstigen Ifraeliten fo ftrafen tonnen, als bas burch Mofes und bie Engel befannt gemachte Ges fest: wie viel empfindlicher muffen die Rolgen fenn, welche bie Berachtung ber burch ben Gobn befannt ges machten Ausspruche Gottes nach fich gieben' wirb!" - Ihre Bungen (Mf. 57, 5.) ober Lippen (Pf. 59, 8.) find icharfe Schwerdter, b. i. fie vermunden mie fcarfe Schwerdter. - Luc. 2, 35. b. i. es wird bir nicht anders zu Muthe fenn, als wenn ein Schwerdt durch beine Seele brange. Daburch werben die bangen und schmerzhaften Empfindungen ausgedruckt, welche in bem Bergen ber Maria erregt wurden, ale fie uns ter bem Rreuse Jefu ftand. - Matth. 10, 34. ift Schwerdt ein Bilb ber Feinbseligfeiten und Uneinige feiten , welche unter ben Bekennern ber Lehre Jesu ente fteben murben.

Scorpionen, eine Art giftiger, frebeartiger Insekten, beren Bif ben Menschen tobten kann; bas ber bedeutet es überhaupt etwas Schädliches. — Die 1. Kon. 12, 11. 14. 2. Chron. 10, 11. 14. erwähnsten Scorpionen waren eine Art Geißeln oder Knuten.

Secte bebeutet überhaupt eine Parthei, die fich von einer andern in Meinungen unterscheidet. Upg. 5, 17- 15, 5- 26, 5. 28, 22. bedeutet es eine Resligionsparthei.

Segen - 2. Cor. 9, 6. im Segen, d. i. reichlich.

Segnen, Gott ins Angesicht, Siob 1, 11. Gott auf ber Stelle ben Abschied geben, ihm gleichsam ben Dienst auffunden, b. i. aufhoren, ihn ferner redlich

zu verehren. E. 2, 9. sagt hiobs Weib: trenne bich nur immer von Gott, du siehst ja boch nichts anders vor dir als den Tod. — Den Kelch segnen, 1. Cor. 10, 16. d. i., durch ein Danigebet zu diesem besondern Gebrauch einweihen. — 1. Kon. 21, 10. 13. bedeutet segnen so viel als: lastern.

Seele, meine Seele, sieht häusig für: ich selbsitc. 3. B. 3. Mos. 23, 10. 2. Sam. 4, 9. u. a. D. — Seele bedeutet oft blos das Leben, 3. B. 1. Mos. 19, 17. Luc. 17, 33. Bgl. Matth. 10, 39. u. a. D. Ebr. 4, 12. Seele und Geist, b. i. Leben und Odem. Jonathan hatte ben David so lieb als seine Seele, 1. Sam. 20, 17. d. i. aufs innigste. — Ps. 16, 10. bu wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, b. i. du wirst mid micht dem Grabe und der Berwesung überlassen.

Se ber, 1. Sam. 9, 9. 2. Sam. 15 \ 27. ein Prophet, weil biese burch gottliche Offenbarung funfstife Dinge vorher saben.

Sehne, Pf. 11, 2. 21, 13. d. i. eine Schnur ober Saite am Bogen ober Armbruft.

Sela. Es lagt fich nicht mit Gewiffheit fagen, was biefes, in ben Pfalmen haufig und in dem Prospheten habatut dreimal vorkommende Wort eigentlich bedeute. Bielleicht war es ein Zeichen fur die Sanger. Andere halten es fur gleichbedeutend mit Amen!

Selig, Luc. 11, 27. "Gludliche, bie bich uns ter bem herzen trug und an ihrer Bruft stillte!" Apg. 20, 35. Geben macht gludlicher als Nehmen.

Seligkeit, 1. Theff. 5, 9. ist es, wegen bes 10. B. bie kunftige Seligkeit. 2. Tim. 2, 10. ist Seligkeit bie Erlbsung von allem Uebel, und die ewis ge herrlichkeit bedeutet die große Burde dieser Seligkeit.

Semisch, Ezech. 16, 10. von Sammetart, ober auch purpurroth. Der Sinn vom 7—14. Bers ift furz bieser: ich erzeigte bir alle bie Wohlthaten, ber ren du fähig warest.

Geraphim, Jel. 6, 2. ein Name ber Engel, die in glanzender Gestalt erscheinen. Man gab ihnen Flügel, weil man mit Recht glaubte, daß sie als Diener des Jehova alle ihre Aufträge mit möglichster Geschwindigkeit ausrichten. Sie bededen ihr Angesicht mit Flügeln, zum Zeichen ihrer tiefen Ehrerbietung gegen ihren herrn.

Seuchtig, 1. Tim. 6, 4. einer, ber fich vers gebliche Mube mit unnothigen Streitfragen giebt; was zugleich Beweis von Berftanbesschwäche ift.

Senn, 2. Mos. 3, 14. Ich werde senn, ber ich senn werde, b. i. ich werde eniglich berselbe senn: oder furzer: Jehova. Dadurch wird das Namenlose, Unmittheilbare, Einzige in seiner Art bes zeichnet, ber, welcher ist, war und senn wird. — In Christo senn, 2. Cor. 5, 17. d. i. durch den Glaus ben ein wahrer Christ senn, mit Christo in Berbins dung stehen. Eben so Rom. 8, 1.

Sichermabl, 1. Cam. 20, 20. 'Das Riel, wornach man ichieft. Es war ein Fels, welcher bes nen, bie fich ubten nach bem Biele zu ichiegen, zum Merkmal biente.

Sichten, Luc. 22, 31. b. i. burchsieben, ause schwingen. Satan geht barauf um, euch in gefähre liche Rerfuchungen zur Untreue gegen mich zu verfüheren. (Schüttelt man ben Waigen in einem Siebe, so fällt bie Spreu und anderes Untraut burch, und nur ber gute Waigen bleibt im Siebe.) f. Amos 9,9.

Sieben, Matth. 12, 45. Luc. 8, 2. b. i. viele. So bebenten 1. Sam. 2, 5. fieben Rinder — mehres re Rinder.

Giegel, 2. Zim. 2, 19. b. i. Aufschrift. Die Gemeine Gottes bleibt als ein festes, herrliches Ges baube fleben; wenn schon Gute und Bose in berselben sind, so weiß ber herr boch einen Unterschied zu maschen. — Pom. 4, 11. 1. Cor. 9, 2. ift Siegel so viell als: Bestätigung, Befraftigung.

Sippichaft, 1. Chron. 5, 33. Blutsfreundichaft.

Sittig, 1. Tim. 3, 2. Tit. 2, 5. 'Sir. 31, 22. fittsam, ebrbar.

Soller, Apg. 1, 13. 10, 9. 20, 8. find abges legene, an bas Sauptgebaube angebaute Boben und Gale. In ber legten Stolle bedeutet es das dritte Stockwert.

Sonne und Mond sind Bilber ber Glückfeligskeit und herrlichteit, ihr Untergehen oder Berdunkeln aber Bilber bes Elends. Jes. 60, 20. Deine Sons ne wird nicht unter gehen ze. d. i. du wirst stets glücklich seyn. — Jes. 30, 26. Des Mondes Schein wird seyn, wie der Sonne Schein, d. i. es sollen hochst glückliche und erfreuliche Zeiten seyn. — Das Gegentheil kommt vor Jer. 15, 9. ihre Sonne soll bei hohem Lage untergehen, d. i. Unglück wird sie unvermuthet überfallen. Seen so Umos 8, 9. Wenn das Land am glücklichsten zu seyn scheinen wird, wird sein glücklicher Zustand aufs hoten.

Spange, 1. Mos. 24, 22. ein Schmud ber mors genlandischen Frauenzimmer, ben fie am halfe ober in ben Ohren hangenb trugen.

Spatregen, f. Fruhregen.

Speise wirken, Joh. 6, 27. "Berschaffet euch eine Speise, bei welcher ihr nicht gleich wieder bungrig sept, wie bei bem gestern erhaltenen Brode (B. 26.). Wenn ihr mich für ben erkennet, für den mich der Bater durch so viele Wunder erklärt hat, so wird euch das viel glücklicher machen, als wenn ihr noch so oft gespeiset würdet. Suchet nicht blos Speise für den Leib, sondern vielmehr Nahrung für die uns sterbliche Seele." — Joh. 4, 34. Meine Speise ist die ic. d. i. das ist mir die wichtigste Angelegens heit, den Auftrag meines Baters auszurichten; damit ist mein Geist so erfüllt, daß ich Hunger und Durst darüber vergesse. — Ebr. 5, 14. starke d. i. nahrshafte Speise bedeutet die Lehre von der völligen Ausserbung der mosaischen Religionsanstalt und von unserer Begnadigung durch Christum.

Spelt, Jes. 28, 25. Ezech: 4, 9. eine Art von Getraibe, bie man auch Dintel ober Befen nennt.

Spiegel, 1. Cor. 13, 12. Der Apostel zeigt ben Unterschied zwischen unter gegenwartigen und kunftigen Erkenntnigart unter dem Bilbe eines Gesgenstandes im Spiegel. "Jest sehen wir die Sachen nur in der Ferne, nicht deutlich (dieß macht, daß wir leicht in Jrrthumer gerathen — ); dort werden wir die Sachen gleichsam in der Nahe sehen, d. i. unsere Erkenntniß wird richtiger und vollständiger senn."
1. Liob 37, 18. wird das Gewölke des himmels mit einem aus Metall gegossenen Spiegel verglichen.

Spigen, Sipb 1, 17. d. i. eine gewiffe Schlachts ordnung von Kriegsleuten. Die Chalbaer tamen in 3 haufen; diefer Umstand soll anzeigen, das Ungluck habe nicht verhutet werden tonnen.

Sponbe, Amos 3, 12. d. i. ein Polffer ober eine Matrage. Auch die vornehmften und reichsten Einwohner von Samarien werden bei ber Zerstbrung ber Stadt zu Grunde gehen.

Sprache, Matth. 26, 73. b. i. Mundart, Dialekt. Die Galilder sprachen manche Buchstaben und Worte nicht richtig aus. — 1. Cor. 13, 8. die Gabe, in fremben Sprachen zu reden. — Jes. 19, 18. nach ber Sprache Canaans reden; die hebräische Sprache war Landessprache in Canaan. Der Sinn ist: es sollen ganze Stadte sich zur judischen Religion bekennen.

Spruchwort, Joh. 16, 25. 29. Solches geht auf alles, was ihnen Jesus vom 13. C. an von seiner Person, von seinem Hingang zum Bater ic. ges sagt hatte. Das alles war ihnen deswegen dunkel und unverständlich, weil sie es mit ihren Borurtheis len nicht zusammenreimen konnten. Es kommt aber die Zeit — nämlich nach meiner Auferstehung und Himmelfahrt, sagt Jesus, wird euch alles deutlich und verständlich senn, was ich euch bisher gleichsam vers blumt von der Absicht meiner Sendung, und von ihren ausgebreiteten Folgen (Math. 28, 19.) vorgetras gen habe.

Spugen, Marc. 7, 33. 8; 23. 30h. 9, 6. ben, Speichel auswerfen.

Stachel, 1. Cor. 15, 55. 56. Der Tob wird als ein Feind vorgestellt, ber durch ein tödtliches Instrusment schadet, oder doch Schrecken verursacht. Tod, wo ist nun beine schröcklich schadende Macht? Grab, wo ist dein Sieg? — hölle ist nach den Borstelluns gen der Ebräer das Todtenreich, der Ort, wo die abs geschiedenen Seelen sind, der alle die Menschen gleiche sam verschlingt, die in denselben hinabsahren. Der 56. B. ist wieder eigener Zusat des Paulus. Die Urssache, warum der Tod eine solche fürchterliche Gewalt hat, ist die Sünde (Rom. 5, 12. 14.), und durch das Geses, welches den Tod als Strase der Sünden bes simmt hat, bekam die Sünde nur desto mehr Krast; und so gereicht uns das Geses zum Tode, da es uns eigentlich zum Leben gegeben war, nach Rom. 7, 7 st.

Statten, 2. Mos. 30, 34. eine Species bes

Stark, Rom. 15, 1. Wir, die wir stark sind, sollen der Schwachen Gebrechlichkeit tragen, d. i. Christen, die ein größeres Maaß von Erkenntniß has ben, sollen mit benen, die an Einsichten schwächer sepen, Geduld haben, und sich auf ihre geistigen Borzauge nicht zu viel einbilden. — Pred. 12. wenn die Starken-sich krummen, d. i. wenn die Füße, welsche die ganze Last des Körpers tragen mussen, wans ken und schwach werden. — Stark werden an dem in wend igen Menschen, Eph. 3, 19. d. i. in der Erkenntnis der Wahrheit, im Glauben und in der Lugend befestiget werden.

Stäuben, 2. Mos. 9, 9. der Staub wird sich über ganz Egypten verbreiten. 2. Mos. 30, 20. Nach, dem, Moses das Bild in Staub verwandelt hatte, streu, te er die Ueberbleibsel in das Wasser, das durchs Lasger floß, damit nicht die mindeste Spur des zur Absgötterei mißbrauchten Bildes und Altars übrig bliebe. So ließ Josia den Staub der niedergerissen und versbrannten Altare in den Bach Kidron wersen, nach 2. Kon. 23, 12.

Stehen im Glauben, 1. Cor. 16, 13. ftandhaft fenn in dem Bekenntnig und in der Befolgung ber Lehs re Chrifti. - 1. Cor. 10, 12. Wer fich laffet bunten, er ftebe, b. i. wer fich einbilbet, in feinem Chris fenthum fo fest gegrundet ju fenn, daß ihn feine Bers fuchung übermaltigen, teine Reigung gur Gunde vers fuhren tonne, ber nehme fich wohl in Acht, daß er nicht aufs neue in Gunden falle und ber erkannten Wahrheit wieder untreu werde. Rom. 11, 20. fteheft burch ben Glauben - b. i. euer Glaube an bas Evangelium ift ber Grund, bag ihr Beiben an bie Stelle ber Juden gefommen fend: aber fend nicht fiolg barauf, fondern laffet euch burch bas Beis fpiel ber Juden marnen und fend behutfam. - Rom. 14, 4. er ftebet ober fallet feinem Berrn, b. i. bu bift nicht fein Richter, und also nicht befugt, uber Die Rechtmäßigfeit oder Unrechtmäffigfeit feiner Sands lungen zu urtheilen. Die Entscheidung tommt allein feinem herrn gu, er mag Belohnung ober Strafe vers bienen. Gott wird ihn (auch wenn er Opferfleisch ift, ) anders beurtheilen, als der Chrift aus ben Jus ben; denn Gott hat bas Recht, ihn loszusprechen (ober: er wird ihn bewahren, bag er nicht ftrauchelt). - 1. Theff. 3, 8. Wir find lebendig, dieweil ihr ftebet in bem Seren, b. i. ich lebegleichsam aufs neue auf, weil ich von eurer Standhaftigfeit im Chris fenthum fo zuverläßig verfichert worden bin.

Sterben. Rom. 8, 13. bedeutet est unglücklich seyn, wie man auch aus dem folgenden Gegensate sieht. Eben so Rom. 7, 10. Die Lust zur Sünde regte sich aufs neue in mir, und ich wurde dadurch unglücklich, zog mir Strafen zu. — Mit Christo gesst orben seyn, Rom. 6, 8. d. i. mit Christo und mit seinem Tode in die genaueste Berbindung getoms men seyn, folglich um seines Todes willen der Bers gebung der Sünden versichert seyn. — Ich bin durchs Geset dem Gesetze gestorben, Gal. 2, 19. Indem der Sohn Gottes für mich gestorben ist, din ich von der Herrschaft des Gesetze und von der Strasse, die mir das Gesetz von Rechtswegen zuerkannt

hatte, frei geworden. — Ich feerbe taglich, 1. Cor. 15, 31. b. i. ich bin in beständiger Lodesgefahr.

Stiftehutte mar ber Ort, wo fich die Ifraelisten gum Gottesbienst versammelten, ehe ber Tempel erbauet murbe.

Stille, Pf. 83, 2. Gott, sen doch nicht so stile, b. i. beweise dich nicht so gleichgultig, sen nicht langer ein unthätiger Zuschauer meines Elends. — Die Stillen im Lande, Pf. 35, 20. sind nach dem Zusammenhang die ruhigen und getreuen Burger und Unterthanen Davids, gegen welche seine Feinde allerlei Boses beschlossen. — Die feierliche Stille in der Offenbarung Johannis (E. 8, 1.) zeigt, wie begierig alles im himmel auf die Entwicklung der göttlichen Absichten war.

Stinken, 1. Mos. 34, 30. in einem übeln Ruf senn, daß man einen Abscheu vor einem hat. Daher stinkend machen; einen in einen schlimmen Ruf bringen, 2. Mos. 5, 21. ihr habt den Pharao und seine Rathe noch mehr gegen uns aufgebracht. — 1. Sam. 13, 4. Irael stank vor ben Philistern, d. i. die Iraeliten hatten sich bei den Philistern verhaßt ges macht, und mußten Rache von ihnen erwarten. Eben so 2. Sam. 16, 21. Ganz Ifrael werde vernehmen, daß Absalom sich bei seinem Bater außerst verhaßt ges macht habe.

Stock, hiob 13, 27. 33, 11. Sir. 33, 30. Apg. 16, 24. ein holz, barein man die Ruffe ber Gefangesnen ichloff; ober ein Instrument, bas einem zwischen bie Beine gespannt wurde, bag man nicht laufen konnte.

Stodmeifter, Luc. 12, 58. ber Gefangnifmarster, ber bie Gefangenen schließt und vermahrt.

Stoden, Beish. 2, 19. einen burch Gefangnif und Bande qualen.

Stoiter, Apg. 17, 18. waren griechische Welts weisen, welche die Lugend fur bas hochste Gut hielten, und gegen ben Schmerz unempfindlich waren.

Stoppeln, Jef. 33, 11. mit Stroh geht ihr fcmanger; Stoppeln gebahret ihr, b. i. fo niche

tig eure Anschläge find, so nichtig wird auch ber holg berselben senn. Stroh und Stoppeln find Bil vergeblicher Anschläge.

Störrig, Rom. 1, 31. 2. Zim. 3, 3. Me ichen, welche die naturliche Liebe (zwischen Elteri Rindern und Bluteverwandten) verläugnen.

Stofen, Pf. 91, 12. daß du beinen Fuß nich an einen Stein fiogest, d. i. die Borsehung wird dich mitten unter ben fürchterlichsten Gefahren unversehrt und unbeschädigt erhalten (Matth. 4, 6).

— Rom. 9, 32. Sie haben sich ge fiogen an den Stein bes Unlaufens, d. i. sie haben Christum wegen seiner Niedrigkeit und seines Areugestodes versworfen, da hingegen die Heiden an ihm froh waren.

Strade, Luc. 9, 51. Jefus nahm fich fest vor, gerabezu nach Jerusalem zu reifen.

Strafen, Joh. 16, 8. der h. Geist wird die Welt strafen, d. i. er wird die Berächter meiner Lehre nachdrucklich überzeugen, wie schwer sie sich durch die Berwerfung meiner Person und Lehre versschulden. — Matth. 18, 15. Luc. 17, 3. einem ernste liche Borstellungen machen. — 2. Tim. 2, 25. die Widerspenstigen strafen, d. i. eines Bessern belehren.

Strauben, Siob 15, 25. fich mider den Alls machtigen ftrauben, b. i. fich emporen, fich wiberfes gen. Dan. 11, 40.

Straucheln, unsichere Tritte im Geben thun. 2. Petr. 1, 10. ihr werbet nicht straucheln, b. i. ihr werdet bie Freiheit von funftigen Strafen nicht wiederum verlieren. — Ebr. 12, 13. sind unter bem Bilde ber an Sanden und Anien gelahmten die Muthelben zu verstehen, welche die hoffnung ber im Evangelio verheißenen Seligkeit aufgaben, die zwischen Judenthum und Christenthum wankten; unter ben übrigen sind die ftandhafteren Christen gemeint.

Streichen, in die Luft, 1. Cor. 9, 26. von Jechstern, die fich nur einen Gegner einbilden, und fich blos mit der Luft herumschlagen. "Ich nehme keine zwedlosen Uebungen vor, um mich auf den Kampf

porzubereiten, fondern ich fuche meiner Sache gewiß

Strick - bie ba reich werden wollen fallen in Bersuchung und Stride, 1. Tim. 6, 9. Strid ift ein Bild bes Berberbens; es geht ihnen wie einem Bogel, ber in bem ihm gelegten Strick hangen bleibt. und mit feiner Freiheit jugleich fein Leben einbuft. Sie erlauben fich auch unrechtmägige Mittel, ihren Bwed zu erreichen, woburch sie fich felbst schaben. — 2. Tim. 2, 26. nuchtern werben aus bes Leufels Strid — b. i. wieber zu sich felbst kommen und so befreiet werben von ber Macht bes Satans, unter mels der fie gefangen gehalten merben, ohne ju merten, bag fie feinem Willen dienen. - Gpr. 5, 22. er wird mit dem Strick feiner Gunde gehalten werden, b. i. Unzuchtige, Die einmal dem Reife der Wolluft nachgegeben haben, werden bavon fo bestrickt, daß fie ganglich Sclaven ihrer finnlichen Lufte merben, und die traurigen Rolgen bavon an ihrer Gejundheit und an ihrem zeitlichen Glud empfinden. - Stride bes Todes, Pl. 18, 6. 116, 3. bedeuten eine aus genscheinliche Lebensgefahr, in welcher fich David befand. — 1. Cor. 7, 35. Nicht bag ich euch einen Strick an ben Sals werfe, b. i. nicht bag ich euch eurer Freiheit berauben oder euch verhindern wolls te, wenn ihr gerne beurathetet. Paulus will fein Ges feg, fondern nur einen auten Rath geben.

Stroß ist ein Bilb bes geschwinden Untergangs. Mal. 4, 1. Die Gottlosen werden Stroß senn, b. i. sie werden bald vernichtet senn. Jes. 25, 10. Obad. B. 18. Es ist ein Bilb eines Unglucks, gegen welsches es kein Abwendungsmittel gieht (weil das Stroßschuell Feuer fast und dasselbe ploglich weiter versbreitet). Bgl. Jes. 5, 24. Wegen Jes. 33, 11. s. Stoppeln.

Strom, Pf. 124, 4. Strome giengen über unfre Seele — ift ein Bilb von naber Todesgefahr, wie Pf. 69, 2. 16. — Strome bes lebenbigen Baffers, Joh. 7, 38. f. Lebenbig.

Stroter, Sof. 6, 9. d. i. Straffenrauber.

Strumpf, b. i. Stumpf ober Rumpf, der Stamm ober Stumpe von einem abgehauenen Baum, oder ber Leib ohne Kopf. 3. Mos. 8, 20. 1. Sam. 5, 4. Jes. 9, 14. 19, 15. Ust und Strumpf, b. i. Edle und Uneble, Bornehme und Geringe.

Studwerk, 1. Cor. 13, 9. 10. Unfere Erkennte niß ift in bem gegenwärtigen Leben noch unvolltome men, sie andert sich mit ben Jahren; noch weit mehr werden sich unfre Borstellungen in einem hohern Lesben andern.

Stuhl, eig. ein Thron. Matth. 23, 2. auf Mosfis Stuhl ic. b. i. bie Schriftgelehrten und Pharischer lefen und erklaren bie mofaischen Schriften.

Stunde — bei ben Juden wurde der Tag in 12 Stunden eingetheilt, die sechste Stunde ist also die Mittagszeit. Wer um die eilfte Stunde gedinget war, konnte nur noch eine Stunde arbeiten. — Marc. 14, 35. Joh. 12, 27. bedeutet Stunde sein ganzes bevorsstehendes Leiden, das sich mit seinem Tode endigte.

Gunde, 2. Cor. 5, 21. Gott bat Chriffum, ber feine Gunden gethan, folglich auch teine Strafen verbient hat, fur uns jum Gundopfer gemacht. Ebr. 9, 28. ohne Gunde wird Chriftus bei feiner zweiten Butunft erscheinen, b. i. ohne eine Menschheit. an welcher bie Gunte als an einem Gundopfer geffraft wurde - ohne Wehnlichkeit mit der sundhaften Menschheit, auch nicht um zum Opfer fur frembe Guns ben bestimmt zu fenn. - Rom. 7, 8 ff. fteht Gunbe fur die Urfache ber Gunde, fur Die Duelle ber einzels nen Berfundigungen. Gelbft die Unweifung, wie ber Menfch hanbeln muffe, wenn er gluckfelig fenn wolle, wird ihm eine neue Beranlaffung jum Gundigen. Das bestimmte Berbot macht feine Luft gum Berbotenen aufe neue rege. - Rom. 8, 3. Indem Gott feinen Sohn zum Gundopfer machte, fo bestrafte er die Guns be an bem Menfo en Jefus, fo, baff wir nun feine Strafe mehr ju furchten haben (B. 4.).

Sundig, Rom. 7, 13, auf daß die Sunde mure be überaus fundig durche Gebot, b.i. burche Ges

fet habe ich bie Abscheulichkeit und Strafwurdigfeit ber Gunde erft recht eingesehen.

Sußtaig ber Lauterfeit und Wahrheit, 1. Cor. 5, 8. Wie unter bem alten Sauertaig das Ausstilgen und Ablegen ber fündlichen Neigungen und bossen Gewehnheiten (besonders mit hinsicht auf die Duldung jenes Aergernisses in der corinthischen Gesmeinde) zu verstehen ist: so begreift der Süßtaig die rechtschaffenen, lauteren und redlichen Gesinnungen und Entschließungen in sich, womit die Corinther das bevorstehende Ofterfest seiern sollten.

Sprten, Apg. 27, 17. find Sandhugel unter bem Waffer, welche den Schiffen fehr gefahrlich find.

T.

Tag Jesu. Joh. 8, 56. ist es ber Tag seiner Geburt, seiner Ankunft auf bieser Erbe. — Lag Christi, 1. Cor. 1, 8. 2. Cor. 1, 14. Phil. 1, 6. 2, 16. 2. Thest. 2, 2. in biesen Stellen ist die letzte berrliche Zukunft Christi zu verstehen, welche Eph. 4, 30. der Tag der Erlösung heißt. — Ein menschlischer Tag, 1. Cor. 4, 3. ist, im Gegensatz gegen den Tag des Herrn, ein Gerichtstag, besten Zeitbestimsmung von Menschen abhängt. — Matth. 24, 22. ist pon der Zerstörung des iudischen Staats und den Folsgen derselben zu verstehen. Der Fortsetzung dieses von Gott über die unglaubigen Juden verhängten Unglücks wird Einhalt geschehen, um der Auserwählten willen, welche Gott unter diesem Wolfe sinden wird. — Lag und Nacht, d. i. unduschörstich.

Lagere i fe bebeutet einen Weg von ungefahr funf beutschen Meilen.

Lagewähler, die aus Aberglauben einige Las ge für glücklich, andere für unglücklich hielten, 3. Mof. 19, 26. 5. Mof. 18, 10. 14.

Lappen, 3. Mof. 11, 27. bie Tagen ober Pfosten ber Thiere, welche ben handen ber Menschen eis nigermagen gleichen.

Zartichen, 1. Kbn. 10, 17. 2. Chron. 9, 16. 3 Ger. 46, 3. waren Schilbe ber Solbaten, gur Bestedung bes Leibes.

Laufe, 1. Petr. 3, 21. das Baffer macht und felig in ber Laufe, b. i. auch uns rettet bas Baffer jest, wie ehmals einen Theil ber Zeitgenoffen bes Noah, namlich die bem Baffer ber Gunbfluth abnlie de Taufe, welche nicht, wie ein anderes Bafferbab, blos ben Leib abmafcht , fondern einen Butritt gu Gott mit gutem Gewiffen verschafft. - Ebr. 6, 2. "Ich will nicht wieder anfangen - bei ber Lehre von Zaufen, ober baf jeber Schuler Jefu getauft mers ben muffe." Die Zaufe ift ein Grundartitel der drifts lichen Lehre; ber neue Chrift mußte alfo von ber Bes beutung und bem 3mede biefer Cerimonie belehrt wers den. — 1. Cor. 15, 29. fich taufen laffen über ben Tobten - bie Taufe geschieht in der Absicht, bamit wir unsers Untheils am Tobe Jesu und folglich ber ewigen Geligkeit versichert werben. Run fagt Paulus, mit Rudficht auf bie Ginwendung ter Bege ner von der Unmöglich teit der Auferstehung: Wenn Jesus und die Seinigen tobt blieben, wenn Auferstehen nicht moglich mar, fo mare es thoricht und unzwedmäßig, fich taufen ju laffen, um Bers ftorbenen anzugehören, von welchen nichts weiter gu boffen mare. Wenn einer alfo getauft murbe, so ges schahe es in der Absicht, um an Chrifto (der doch nach ber Meinung ber Gegner tobt mare, ) Theil zu nehe men, um in die Gefellschaft von Chriften gu tommen, die todt blieben. Es murde also die Taufe etwas Une gereimtes fenn, wenn alle hoffnungen ber Christen, bie ihnen in ber Laufe zugesichert werben, falich mas Wir murben, nach B. 19., die Elendesten unter ren. allen Menschen fenn, wenn wir uns in unfrer Soffe nung auf Christum taufchen follten. Unter ben Chris ften zu Corinth gab es mahrscheinlich auch Proselpten bes Jubenthums, wie Justus Apg. 18, 7. Diese hate ten fich taufen laffen, um gur Beit ber Auferstehung an ber Gluckfeligkeit Abrahams, Ifaate und Jatobs Theil zu nehmen. Diese erinnert ber Apostel ftills schweigenb, es fen tein neuer Glaube, baf bie Tobten

aufersteben, indem ichon bie Profelyten bes Juden. thums diesen Glauben bekannten. 3m 30. B. beruft er fich alsbann auf die Thatbeweife feines Glaubens an Unfterblichkeit, Die er burch ben Muth gebe, mos mit er allen Gefahren um bes Christenthums willen trope. - Matth. 20, 22. Luc. 12, 50. bebeutet Zaus fe das bevorstehende Leiden Jesu. — Mit dem heis ligen Geist taufen, Matth. 3, 11. Marc. 1, 8. Apg. 1, 5. Joh. 1, 33. bedeutet die Mittheilung hos herer Geistedtrafte. Matth. 3, 11. Luc. 3, 16. ber Bufat: und mit Reuer (wo und fo viel ift als ober) brudt die Sache aus, wie fie in die Augen fallen wird, nach 21pg. 2, 3ff. Johannes fagt, ber Meffias werbe ein Unsehen zeigen, bas Er, ber Laus fer, sich nicht anmagen burfe; wenn sie sich nicht burch die Lebre tes Messias beffern laffen, fo merbe er fie als Richter ftrafen. Bos. Matth. 13, 40 ff. - Uuf Jemand getauft werden, heißt: ihm durch Die Taufe gum Geborfam feierlich verpflichtet werben. 1. Cor. 10, 2. Die Ifraeliten murden bei ihrem muns bervollen Durchgang burche rothe Meer von ber fie begleitenden Bolte und bem auf beiben Seiten aufges loffenen Meere bedectt, wie der Taufling beim Untertauchen. Go murben fie burch jene auffallenben Beis chen auf Mofen getauft, ober gur Folgsamteit gegen ihn, ale einen gottlichen Gefandten, verpflichtet.

Taugen (in alteren Ausgaben tugen), Pf. 14, 1. fie taugen nichts, b. i. die Denkungs und Handlungsart der Lasterhaften ift gang verkehrt und in Gottes Augen abscheulich. hiob 15, 3.

Tempel Gottes, 1. Cor. 3, 16. Die corins thische Gemeinde wird mit einem Tempel verglichen, um anzuzeigen, wie theuer sie in Gottes Augen gesschäht fen. Wo Gottes Tempel ist, ba wohnt auch er und sein Geist. Dieser Tempel ist demnach als heis lig und unverletzlich zu betrachten. — 1. Cor. 6, 19. heist der Leib ein Tempel des heiligen Geisstes. Wenn der Leib, dieses Wohnhaus unstrer Sees le, eine Wohnung des heil. Geistes ist, so versundisgen sich diesenigen sehr, welche dieselbe durch hurerei

entweihen. — Off. 3, 12. 7, 15. ift unter Tempel ber himmel zu verstehen.

Ten blen, 5. Mof. 14, 5. eine Art von Gemfen ober milben Biegen.

Lenne, Richt. 6, 37. Ruth 3, 2. ein Plat une ter bem freien himmel, wo die Morgenlander mit Dreschwagen bas Getraibe auszubreschen pflegten. hers nach wurde die Spreu von dem Baigen abgesondert. f. Matth. 3, 12.

Testament, eine auf göttliche Borschriften, Anftalten und Berheißungen sich grundende Religions, versassung. Jesus heißt, Ebr. 9, 15. 12, 24., der Mittler bes neuen Testaments, im Gegens sat gegen die mosaische Religionsversassung. — Rom. 11, 27. Gal. 3, 15. bedeutet dieses Wort ein feiers liches Bersprechen. — Gal. 4, 24. zwei Bundsnisse.

Leufel, f. Satan. 1. Cor. 10, 20. 21. find unter ben Leufeln bie Gogen gemeint. Wenn ihr an bem gesegneten Brod und Wein im heil. Abends mahl Antheil nehmen wollet, so mußt ihr aufhören, an ben Gogenopfermahlzeiten Theil zu nehmen.

Thamus, Ezech. 8, 14. ein egyptischer Gige.

Theibinge, Siob 35, 16. Jer. 23, 32. Ezech. 22, 28. ftolze, unnute Reben und nichtemurbige Sans bel. Theibings Reute, 2. Mof. 21, 22. find Schiederichter in Streitigkeiten.

Theilen, 2. Tim. 2, 15. Das Wort recht theilen, b. i. die Lehren ber Religion richtig und grundlich vortragen. — 1. Cor. 9, 23. auf daß ich bes Evangelii theilhaftig werde, b. i. deswegen bequeme ich mich nach Andern, damit ich durch die Berbreitung der evangelischen Lehre selbst auch die Segnungen berselben erfahre.

Thinenholz, Off. 18, 12. 'ein gewisses feines holz von gutem Geruch.

Thor, Jes. 14, 31. beule; Thor, schreie, Stadt; ift ein ftarter bisblicher Ausbruck, ba leblosen Dingen

personliche Handlungen zugeschrieben werden. So Jes. 3, 26. ihre Thore werden trauren und klagen. — Unsterdrücke den Elenden nicht im Thor, Spr. 22, 22. d. i. vor Gericht. Die Alten pflegten unter den Thosren, wo viele Leute aus und eingiengen, Gericht zu halten. Daher sind unter dem Bort: Thor, auch offentliche Raths und Bolksversammlungen zu versteshen, z. B. Spr. 24, 7. Der Narr darf seinen Mund im Thor, nicht aufthun. — Thore des Todes, Ps. 9, 14. Rettung aus augenscheinlicher Lebensgefahr. Siod 38, 17. Haben sich dir des Todes Thore je aufgethan? Die Gegend, durch welche man in das Todenreich passiren muß, wird so dunkel vorgestellt, daß man nicht einmal die Thore sehen könne.

Thorheit bedeutet oft eine schwere Sunde, ein großes Berbrechen, 3. B. 2. Sam. 13, 12. Jer. 29, 23. 1. Mos. 34, 7. 5. Mos. 22, 21. u. a. D. — Das Wort vom Kreuß ist eine Thorheit, d. i. die Lehre vom Kreußestod Christi ist nach dem Urtheil der Weltmenschen, die sich um ihre Seligkeit nichts bekummern, Thorheit. 1. Cor. 1, 18. — Thorichte Predigt, 1. Cor. 1, 21. Da die unglaubigen Berächter der Lehre Christi unter Juden und heiden nicht fähig sind, Gottes Weisheit zu erkennen, so hat er nach seinem freien Wohlgefallen diese ihnen thör richt scheinende Predigt als ein Mittel gebraucht, alle, die ihr glauben, selig zu machen.

Thronen, Col. 1, 16. Alles, vom Sochsten bis zum Riedrigsten, in dem fichtbaren und unsichtbaren Reiche Gottes, ift Christo unterworfen. Eph. 1, 21.

Thure, Pred. 12, 4. Die Thuren auf ber Gasse werden geschlossen, b. i. die Lippen schließen wegen ber abgegangenen Zähne fester aneins ander. — Apg. 14, 27. Thure des Glaubens, b. i. die Gelegenheit, die Lehre Jesu kennen zu lernen und badurch selig zu werden. 1. Cor. 16, 9. Ich habe zu Ephesus gute Gelegenheit, für die Aussbreitung des Reichs Jesu thätig zu senn. Eben so 2. Cor. 2, 12. Col. 4, 3.

Tiefe ber Gottheit, 1. Cor. 2, 10. b. i. die geheimsten Rathschlusse Gottes. — Aus ber Tiefe ruse ich, herr, zu bir, Ps. 130, 1. Fürchterliches Unglud stellen die Hebraer oft unter dem Bilde einer tiefen Cisterne vor. — Eph. 3, 18. welches da sen die Breite und die Lange und die Tiefe und die Hobe wünscht den Christen zu Ephessus eine lebendige Borstellung von dem Um fang und der Große der Liebe Christi, die alles weit übersteisge, was der Mensch wissen und fassen könne.

Till, Matth. 23, 23. ein Gartengewachs.

Lifch — bu bereitest vor mir einen Lisch, Pf. 23, 5. Der Dichter vergleicht sein gluckliches Schicke sall mit einer Mahlzeit, wo, selbst zum Berbruffe feis mer Feinde, alles im Ueberfluffe ba fep.

Titel, Matth. 5, 18. Luc. 16, 17. bie außerffe Svige eines Buchstabens. Richt bas Geringste in der Bibel wird als falsch befunden werden; die barin ente haltenen Borschriften werden nie ihre Kraft verlieren.

Tochter, Pred. 12, 4. wenn sich buden alle Tochter des Gesangs, d. i. wenn alle diejenigen Theile des Korpers, die man beim Singen braucht, schwach und untauglich sind zu dem Gebrauch, wozu sie bestimmt sind, z. B. Brust, Kehle. — Tochter des Meers, Jes. 23, 10. Thrus, die du am Meere wohnest. — Tochter Babel, Ps. 137, 8. Jes. 47, 1. Die Stadt Babylon. — Tochter Zion, d. i. die Einwohner Jerusalems. Die Sedräer nens nen nämlich häusig Bölker und Städte Tochter.

Lob — Rom. 7, 24. wer wird mich erlosen von dem Leibe bieses Todes, b. i. von diesem herrs schenden Zustande der Sunde, welcher die Ursache des Todes ist. — 1. Joh. 3, 14. Wir sind aus dem Tode ind Leben gekommen, d. i. wir liegen nicht mehr unter dem Strafurtheil des Todes, sondern has ben gegründete hoffnung zum ewigen Leben; denn wir lieben die Brüder. — Jac. 5, 20. Der hat einer Sees le vom Lode geholfen, — dieß zeigt den Tod mit seinen Folgen in der andern Welt an; er hat ihm

. nicht nur dem Leibe nach geholfen (B. 15.), sondern er hat feine Seele bem emigen Berderben entriffen. -2. Cor. 7, 10. Die Traurigfeit ber Belt mirtet ben Zod; gottliche Traurigfeit ift eine folche, wels che Gott veranstaltet, also Traurigfeit ber Belt, b. i. welche die Belt verurfacht (g. B. wenn die Corinther fid) von ben Gegnern bes Apostels einnehmen und gu Sandlungen verleiten lieffen, bie fie nachher bereuen mußten.). Unter ber Welt find hier gunachft die Reine de der Wahrheit zu verstehen. Gine folche Traurige feit, fagt Paulus, zieht nichts als Elend und zusest Gottes ernstliche Strafen nach fich. - Der Zob in ben Topfen, 2. Kon. 4, 40. Die Prophetenfchus ler schrieen: es fen etwas Giftiges und Tobtliches in bem Topf. - Pf. 49, 5. Der Tob naget fie, d. i. der Tod rafft fie frubzeitig binmeg.

Tobt senn, Rom. 8, 10. der Leib ift tobt um ber Gunde willen. Wenn Chriffus in euch ift , wenn fein Beift euch belebt, bann wird es fich zeigen, in welch einem boben Maaße ihr felig fend. Der Leib ift awar bem Tode unterworfen um ber Gunbe b. i. um des Sangs Willen zum Bofen; aber um der Bes anadigung willen, die wir Chrifto gu banten haben, wird ber vom Leib geschiedene Beift felig fenn. bem Tobe bes Leibes erhalt eure Seele einen neuens Beweis ihrer Begnabigung, benn fie geht in ein vollfommeneres, fefigeres Leben über. — Eph. 2, 1. Col. 2, 13. tobt fenn burch Uebertretung und Gunbe. b. i. ihr waret ftraffallig wegen eurer vielen Berges hungen gegen die gottlichen Gefete. Die Strafe ber Sunten ift namlich, nach ber gewöhnlichen Borftels lung bes Apostels, ber Tob mit feinen Folgen. (3. B. Rom. 6, 23. 5, 12.) — 1. Tim. 5, 6. Tebendig tobt, b. i. eine schwelgerische Wittwe ift als ein tods tes Glied ber Gefellschaft anguseben, fie ift feiner Uns terftugung murbig, fondern verdient, dag man fie ihren traurigen Umffanden gang überläßt.

Thb ten, eine Stadt, 2. Sam. 20, 19. eine jum ganbe und Erbtheil bes Herrn gehörige Stadt ju Grunde richten. — Col. 3, .5. tobtet eure Glieber,

die auf Erben sind, b. i. schwächet eure Neigung zum Sündigen, und leget die Laster ab, denen eure Glieder zu Wertzeugen dienen muffen. — Rom. 8, 13. bes Fleisches Geschäfte tobten, b. i. alle die Sünden, welche aus dem hang zum Bosen entsprins gen, unterdrücken. — 2. Cor. 3, 6. Der Buch stas be ibd tet; das mosaische Geset verfündiget den Uesbertretern Strafe und Tod, das Evangelium hinges gen spricht denen, die an Christum glauben, emiges Leben zu. Der Geist des Evangelii richtet die Seele auf, hat eine beruhigende und besserbe Kraft.

Traber, Luc. 15, 16. eigentlich bas Johanniss brob, eine Frucht, die im gelobten Lande im Freien wächst; man glaubte ehmals, der Taufer Johannes habe in ber Bufte die Frucht von diesem Saume gesgessen.

Traufen, Ezech. 20, 46. ist bas Fallen eines Tropfen nach bem andern. Der Prophet solle eine Strafpredigt nach ber andern halten, ob nicht etwa die Herzen, wie die Steine vom Regen, erweicht wers den michten. Ez. 21, 2. Mich. 2, 6. wo es so viel ist, als: tabeln, zurecht weisen.

Erahmen, 1. Kon. 6, 6. d. i. Abfage, die an ben Mauern herausgehen, auf welchen die Enden der Balten aufliegen.

Trauerbrod, Ezech. 24, 17. ist die Speise, welche man den Leidtragenden zuschickte. Der Sinn des 16. und 17. B. ist: Deine Gattin wird dir sterben, und du wirst nicht auf die gewöhnliche Weise um sie trauern durfen.

Traun, Judith 10, 20. d. i. furmahr.

Trauter, Jer. 31, 20. Ift nicht Sphraim mein trautes Rind? b. i. ja freilich ift er mein lieber Sohn, mein einziges Bergnugen!

Treuge, 3. Mof. 7, 10. d. i. troden, mas auch in ben n. Ausg. dafür fieht. Jef. 19, 6. Rab. 1, 4.

Erofter, 3ch. 14, 16. 26. 15, 26. 16, 7. Beiftand, helfer.

Trog, Spr. 10, 29. Der Weg bes herrn ift bes Frommen Trog, d. i. biejenigen, bie fich fest an Gott und Religion halten, konnen auch bei wibrigen Ereignissen unerschrochen fenn.

Tummeln, 1. Ron. 1, 45. daß bie Stadt tums melt, ober bag alle Ginwohner in freudige Bewegung gefest worden find.

#### u.

Uebel, Matth. 6, 13. Das Bofe überhaupt, vornehmlich bie Gunde und die Folgen berfelben. — Joh. 17, 15. 2. Theff. 3, 3. 1. Joh. 5, 18. ift ber Satan zu verstehen. Eben so ift 1. Joh. 3, 12. der Arge, vermög bes 12. B., der Leufel.

Ueber hin geben, Jel. 51, 23. Bgl. Pl. 129, 3. einen mit Füßen treten. Sinn: ich habe bich in ben größten Jammer gerathen lassen, aber deine Feinde haben es zu arg gemacht, darum sollen sie gestraft werben. — Spr. 10, 25. Der Gottlose ist wie ein Wetter, bas über hin geht, b. i. ber gewaltthatis ge Gottlose kann eine Zeitlang Schrecken erregen, aber es ist etwas Borübergehendes, und balb kann er bas Opfer seiner eigenen Ungerechtigkeit werben.

Ueberjahret, Ebr. 8, 13. d. i. über die ges feste Beit binaus, veraltet.

Ueberfleiden, 2. Cor. 5, 2. 4. Den befferen Leib über ben gegenwärtigen gleichsam anziehen. Paus lus municht, mit bem himmlischen Leibe umgeben zu werden, ohne erft fierben zu durfen.

Ueberlange, bas, 2. Mos. 26, 12. bas, mas allzulang ist. Ueberling, 4. Mos. 3, 46. bas Uebrige, was überbleibt, ober zu viel ist.

Ueber seh en, Apg. 17, 30. Gott hat die Beis ben wegen ihrer Abgotterei aus Langmuth und Schosnung nicht immer mit ben wohlverdienten Strafen belegt.

Uebertunchte Graber, Matth. 23, 27. Die Juden pflegten ihre Graber oben mit Ralch ju bes

zeichnen, bamit man solche Derter von Ferne sehen und die Berunreinigung (4. Mos. 19, 16.) vermeiden könnte. "Euer ausseres Unsehen, mit eurem Charaketer verglichen, macht euch Grabmalern ahnlich, besnen man einen schönen Unstrich giebt, damit die Borsübergehenden darauf aufmerksam werden, die aber darum nichts besto weniger Behältnisse von verwesten Körpern und Lodtengebeinen sind."

Uhu, 5. Mof. 14, 16. eine Urt großer Gulen, ein haflicher Raubvogel, auch Schuhu genannt.

Umgehen mit Werken, Rom. 4, 4. 5. Gal. 3, 10. fich auf seine guten Werke und Tugenden vers laffen, auf dem Wege der Beobachtung des Gesches gerecht werden wollen.

Umtragen, bas Sterben Jesu, 2. Cor. 4, 10. Wir sind immer in Gefahr, von unsern Feinden, wie Jesus, getödtet zu werden. Aber wenn wir aus so augenscheinlichen Todesgefahren immer wieder ererettet werden, so wird eben dadurch bas Leben Jesu, seine Kraft und Gewalt, an uns um so sichtbarer.

Unbeschnittene an Herzen und Ohren, Apa. 7, 51. die ihr in eben so grobe Sinnlichkeit verssunken serd, als die Heiden, und eben so wenig Gesfühl habt für die göttlichen Wahrheiten, als sie. Ihr sepd gegen alle Borstellungen taub und unfähig, den Werth der Religion zu empfinden.

Unehrliche Sandthierung, 1. Tim. 3, 3. wenn er auch unerlaubte und ichandliche Mittel gebraucht, feine Ginfunfte zu vermehren.

Un fruchtbare Werte ber Finfternif, Eph. 5. 11. Rehmet keinen Untheil an ben unnugen Thaten, dergleichen die heiden fich zu Schulben koms men laffen. Dief konnte geschehen, indem fie diesels ben entweder billigten (Rom. 1, 32.), ober ben name lichen Laftern frohnten.

Un gebardig, 1. Cor. 13, 5. bie Liebe verlegt ben Bobliftand nicht.

Ungefarbt, 1. Zim. 1, 5. Die Liebe flieft aus

einem ungeheuckelten Glauben an bas Evangelium, fie ift eine Gesinnung, bie auf Grunbfagen beruht.

Un faubere Geister, Math. 10, 1. sind nach Luc. 7, 21. bose Geister.

Unich lachtig, Phil. 2, 15. widerspenflig.

Unterfommen, Apg. 24, 7. burch Dagwis ichenfunft etwas verhindern.

Unteutsch, 1. Cor. 14, 11. unverständlich. (R. Ausg. unbeutlich.)

Unverrudt, Eph. 6, 24. 1. Petr. 3, 4. beftans big, aufrichtig.

Unverworren, Spr. 20, 19. d. i. habe teis ne Gemeinschaft mit einem folden. Salomo warnt vor Rathgebern, benen es an der Gabe der Berschwies genheit fehlt. Oft miflingen auch die besten Anschlas ge, wenn sie nicht gebeim gehalten werben; man barf baher nicht einem jeden sein Bertrauen schenken.

### X.

Bater, Math. 23, 9. Ihr follt Niemand Bater heißen auf Erben. Die Rabbinen nahmen von ihren Schülern gerne ben Shrentitel Bater an. Nun sagt Jesus: ihr follt diesen Namen weber von andern annehmen, noch irgend Jemandon, zum Zeichen eurer Unterwürfigkeit unter seine Lehre, geben. Er warnet seine Junger vor Stolz und vor niedersträchtiger Schmeichelei.

Berbannen, 3. Mos. 27, 21. 28. etwas Gott widmen. 4. Mos. 21, 2. eine Stadt verbannen, b. i. dieselbe gur Zerstörung bestimmen. Gine solche Stadt wurde verbrannt, Menschen und Thiere wurden getöbtet, und die vorgefundenen Kostbarkeiten zum Schaße der Stiftshutte geliefert. — Rom. 9, 3. Ich habe gewünscht, verbannet zu sen; wie Moses gern gestorben ware furs israelitische Bolk (2. Mos. 32, 32.), so wollte ich auch gerne für die ewige Seligkeit meiner Brüder mein zeitliches Leben aufopfern, wenn sie durch meinen Lob gerettet werden konnten.

Merborgen, 1. Petr. 3, 4. Der verborgeene Menich bes Bergens, b. i. bie innere, vor ben Menichen verborgene, Bergensverfaffung, ber fanfe te fille Geift, macht ben achten Schmuck ber Weisber aus.

Der bedt, 2. Cor. 4, 3. b. i. bunkel, undeuts lich. Sieb 16, 18. Erbe verdede mein Blut nicht bie unverdienten Mighandlungen, die hiob von seinen Gegnern erfahren mußte, sind ihm so empfinds lich, als ein grausamer Martertob. "Nie muste mein Blut aufhoren, Genugthuung zu fordern!" (1. Mos. 4, 10.)

Berbuftert, 1. Tim. 6, 4. folg, aufgeblafen.

Berfahen, 5. Mos. 7, 25. Spr. 6, 25, (N. Nueg. verfangen), b. i. sich fangen und verführen lafen.

Berfluchen, Jesum, 1. Cor. 12, 3. b. i. ihn und seine gottliche Lebre lastern. — Berflucht, Gal. 1, 8. b. i. ftraswurdig. — Joh. 7, 49. Das Boff ist verflucht, b. i. werth, bag man es mit bem Fluch belege, und aus ber Gemeine ober Synagoge ausstoffe.

Bergeuben, Spr. 13, 11. an eitle Dinge wene ben, verschwenden.

Bergonnen, 5. Mof. 28, 54. 56. etwas mit neibischen Augen ansehen, miggonnen.

Berhaften, Spr. 6, 1. 22, 26. fich burch Bors te ober Sandichlag fur einen andern verbindlich mas chen. Salomo warnet nicht vor allen, sondern nur por leichtsinnigen und unvorsichtigen Burgichaften.

Berhange beinen Mund nicht, Pred. 5, 5. b. i. gestatte beinem Munde nicht, daß er burch ein unvorsichtiges Gelübbe bich jum Sundigen veranlasse (wie Jeptha, Richt. 11, 29.).

Berharten, 2. Mof. 7, 3. Ich will Pharav's Berg verharten, b. i. ich will es zulaffen, daß er hart bleibt (sich nicht erweichen lagt), und auf feiner Widerspenstigkeit beharret. Er wird felbst von meinem

Befehl Anlag nehmen, fich mir mit ber größten Barte nacigfeit zu widerfegen. Eben fo C. 8, 15. u. a. D.

Berhüllen, Jes. 25, 7. Der herr wird auf biesem Berge das hüllen wegthun, damit alle Bolster verhüllet sind, b. i. Er wird machen, daß man auf Zion die herrlichen Gottesthaten wieder sehen wird, welche man dort eine Zeitlang so wenig sahe, als ob Jedermann eine Decke vor dem Gesicht gehabt hatte. Seine Majestät wird wieder allen Boltern sichtbar werden. — Ez. 32, 7. ich will den him mel vershüllen — Finsterniss ist ein Bilb der göttlichen Strafgerichte, wovon die Folge Schrecken und Ungst ist. Es soll der höchste Grad des Schreckens und der Angst im ganzen Lande seyn. Bgl. Jes. 13, 10. Matth. 24, 29.

Berhuren, fich, Richt. 8, 27. fich burch Abs gotterei verfundigen.

Berkaufen, Rom. 7, 14. ich bin unter bie Sunde verkauft, b. i. ich bin unter der herrschaft ber sittlichen Berdorbenheit; weil ich dem hang zum Bosen, den sinnlichen Lusen folge, so bin ich burch diese ein Sclav der Sunden. — 1. Ron. 21, 20. 25. Du bift ein Sclave deiner Leidenschaft, fertig zu allem, was Gott mißfallt.

Bertehrt, Pl. 18, 27. Bei ben Berkehrten bift bu verkehrt, d. i. die Anschläge des Arglistigen riche teft bu zu seinem eigenen Berderben.

Berklaren, b. i. verherrlichen. Joh. 7, 39. Der h. Geist sollte erst nach der himmelfahrt Jesu, nach dem Antritt seiner herrlichkeit seierlich ausgegofs sen werden. Jene Gaben des Geistes, welche Jesus seinen Berehrern zur Bestätigung ihres Glaubens an ihn versprochen hatte, konnten ihnen erst zu Theil werden, nachdem Jesus von seiner herrlichkeit Bestigenommen hatte. — Joh. 12, 28. Bater, verkläre deinen Ramen, d. i. gern will ich den schweren Rampf, der auf mich wartet, kampfen, wenn nur das durch dein Rathschluß ausgeführt, deine Ehre bester, und die Größe beiner Macht, Liebe und Weiss

beit in vollem Glanze geoffenbart wirb. - Joh. 17, 1. Die Stunde ift bier zc. b. i. ber Zeitpunft ift gekommen, wo ich burch Leiben gur Berrlichkeit eingesben folle. Lag bie Sobeit meiner Perfon und ben abtte lichen Ursprung meiner Lehre immer mehr erkannt werben, auf daß durch mich die Ungabl beiner mahe ren Berehrer vermehrt und beine Bollfommenheiten au beiner Ehre immer beutlicher erkannt merben. 30h. 17, 4. ich habe bich verklaret auf Ers ben, d. i. ich habe alles gethan, mas ich gur Before berung deiner Ehre unter ben Menschen thun konnte. -Joh. 17, 10. ich bin in ihnen verkläret, d. i. ich werde durch fie verherrlichet, indem fie meine Lehs re andern mittheilen und ihnen meine gottliche Große (B. 2.) offenbaren werden. - Phil. 3, 21. Chriftus wird unfern nichtigen Leib verflaren, d. i. er wird unferm niedrigen irdischen Leibe eine andere Geffalt geben, wodurch er feinem verherrlichten Leis be abnlich werden wird.

Berläugnen, Juda B. 4. sie wollen von Gott und Christo nichts wissen, sie entsagen ihm. — Matth. 16, 24. sich selbst verläugnen, b. i. allen irs bischen Bortheilen entsagen, keine Shre, keinen Reichsthum und kein Bergnügen erwarten, sondern bereit sen, in der Nachfolge Jesu Leiden zu übernehmen, und (B. 25.) selbst sein Leben aufzuopfern. — Lit. 2, 14. wir sollen verläugnen das ungöttliche Wesen, d. i. wir sollen den Unglauben, die Gottess vergessenheit und alle Jrreligiosität sliehen und verabsscheuen.

Berluft, Rom. 11, 15. d. i. die Berwerfung der Juden. Wenn schon bet dem Unglauben der Justen so viel Gutes herausgekommen ift (weil er Berans lassung gegeben hat, daß ihr heiden die christliche Res ligion annahmet): wie viel mehr wurde herausgekoms men senn, wenn der größere Theil der Juden das Evangelium angenommen hatte! Das wurde ein uns ermestiches Gluck senn.

Bernehmen, 1. Cor. 2, 14. f. Menfch.

Bernunft, Phil. 4, 7. b. i. das Butrauen gu

der Gnade Gottes und ber damit verbundenen Seligsteit, welche großer und vortrefflicher ift, als wirs und vorstellen fonnen. — Bern unftige Reben, Col. 2, 4. sind scheinbare, einnehmende Reden. — 2. Cor. 10, 5. Die Bern unft gefangen nebsmen unter den Gehorsam Christi, d. i., ich entkräfte alle die Runsgriffe, durch welche man den Gehorsam, der Christo gebührt, zu verhindern sucht. Das Bort, das Luther durch Bern unft übersetzt hat, bedeutet Gesinnungen, Anschläge der Menschen.

Berordnen, Rom. 8, 29. 30. Diefenige, bie er liebt, bestimmter bazu, daß sie seinem Sohne gleich werden. Paulus sieht auf die Aehnlichkeit der Glaus bigen mit Christo, nach welcher sie zwar in diesem Leben des Leidens viel haben, aber in jenem Leben das für desto herrlicher besohnt werden. Die Verusenen B. 30. sind diejenigen, die den Gnadenruf Gottes nicht nur hören, sondern auch annehmen, und durch diesen Glauben an Christum begnadiget und selig werden. — Aus 13, 48. Der ewigen Seligkeit fähig und wurs dig sehn, die ihnen Gott bestimmte und andot. Der gnädige Rathschluß Gottes, sie selig zu machen, wurs de an ihnen vollstreckt.

Berichleifen, 2. Sam. 14, 14. Das Baffer verlauft fich unvermerkt.

Berich lei ffen, Sir. 14, 18. veralten, feine vorige-Gestalt und Beschaffenheit verlieren.

Berschlossene und Berlassene, 5. Mof. 32, 36. 1. Kon. 14, 10. 21, 21. 2. Kon. 9, 8. eig. ben man als schwach zu Saus läßt; haber die nies brigsten mannlichen Nachkommen; bann, vom Besten bis auf ben Niedrigsten und Berächtlichsten. 2. Kon. 14, 26. Der hetr sahe die große Noth und den hulfs losen Zustand der Israeliten mitleidig an.

Berfeben, Rom. 8, 29. bie, welche Gott auf eine ausgezeichnete Weise liebte, weil er mußte, baß sie ihn lieben wurden, bie sind auch von ihm bestimmt, seinem Sohne ahnlich zu werben. — Berfehung (R. Ausg. Borfehung), 1. Petr. 1, 2. nach bem gnabigen Rathschlusse Gottes.

Bersiegelm, Joh. 3, 33. bestätigen. Joh. 6, 27. Gott hat Jesum mit der Kraft, Wunder zu thun, als mit einem untrüglichen Siegel seiner göttlichen Sendung, versehen. — 2. Cor. 1, 22. Gott hat uns Apostel dadurch als seine Knechte ausgezeichnet, daß ber Inhalt unster Predigt durch Mittheilung der Geisstedgaben bestätigt wurde. — Eph. 1, 13. 4, 30. Die Gaben des heil. Geistes sind für die Christen ein Siegel und Unterpfand ihrer künftigen Seligkeit. — In der Offenbarung Johannis heißt verstigeln so viel, als: verborgen halten. E. 19, 4. Johannes durfte den Inhalt der 7 Donnerstimmen nicht ausschreiben und andern bekannt machen.

Berfprechen, Richt 9, 23. treulos gegen einen bandeln, einem auflauren.

Berftarrtes herz, Marc. 6, 52. 8, 17. b. i. ein burch Unwissenheit und Mangel an Ueberlegung verhartetes Gemuth.

Berftoden, f. Berharten.

Berfiurgt, Jes. 29, 9. Jer. 4, 9. b. i. besturgt, erichroden.

Ber suchen, Ebr. 3, 9. herausforbern, um zu erfahren, ob ein gutiger und machtiger Gott sich ihrer annehme, ob er auch dem Wassermangel abzuhels sen geneigt und vermögend sen. Mithin: einen aus Mistrauen auf die Probe stellen. Wie in dieser Stels le Mißtrauen, so herrscht in andern Stellen List vor, z. B. Matth. 19, 3. 22, 35. Marc. 10, 2. 12, 15. — Auch Apg. 15, 10. scheint die Bedeutung von Herausfordern wie oben Ebr. 3, 9. am passendsten zu senn. — Jac. 1, 13, 14. zur Sunde gereißt werden. Gal. 6, 1. 1. Cor. 7, 5. Satan wird in der letzten Stelle als Beranlasser der Sunde und als Feind alles Guten betrachtet. Eben so 1. Thess. 3, 5. — Ber su ch un g, Matth. 6, 13. Las es nicht zu, daß wir, durch bose Beispiele oder durch eigene Lust, zum Bosen verleitet werden. — 1. Cor. 10, 13. Mensch, sich, d. i. etwas Gelinderes, Freundlicheres, wie Hosel. 11, 4. 2. Sam. 7, 14. "Ihr seph bisher noch

nicht durch Berfolgungen zur Gunde gereist worden: wenn ihr aber schon hier nicht zu widerstehen wußtet, wie wurde es euch erst gehen, wenn Berfolgungen und andere schwerere Unfechtungen kamen? — 1. Tim. 6, 9. Die Absicht, reich zu werden, verleitet den Mensschen zu allerlei Bosem, und er gerath in Gefahr, in den porigen Unglauben zuruck zu fallen (B. 10.).

Bertreiben, 1. Sam. 15, 32. Mgag sagte mit angenommener Standhafiigfeit: Furwahr, ber Tob ift nicht bitter! um seine Große und Seelenstarte gu zeigen, womit er bem Samuel frogen wollte.

Bertreten, Rom. 8, 26. fich eines anneh. men, befonders burch gurbitte, nach Gbr. 7, 25. "Der Geift bewirft an unferer Stelle, mas mir nicht gu thun vermogen; er fest bie betummerte Seele in eine Gott wohlgefällige Bewegung, die fich aber nicht in beutliche Gedanten und Borte faffen laft." Gott fennt alle Bewegungen, bie in unfrer Geele vorgeben, beren fich ber Menfch felbit nicht einmal vollig bewufft ift. Er erhort auch biefe buntle Gebnfucht nach Suls fe, weil er felbft burch feinen Geift biefe Gebnfucht in ber Seele bes Schmachen auf eine Urt hervorbringt, die ihm gefällig ift, - Siob 13, 8. Bollt ibr Sott vertreten? b. i. wollt ihr feinetwegen para theilich handeln, nur um Gott gu rechtfertigen ? -Pf. 119, 122. Bertritt bu beinen Rnecht, b. i. nimm beinen Berehrer in beinen Schut. -16. Da Niemand ins Mittel getreten ift, fo will ich mir burch meine Macht Genugthuung verschaffen,

Berunglimpfen, Pf. 36, 3. einen beschims

Berwahret unter dem Gefege, Gal. 3, 23. vgl. B. 19. Das mosaische Geset wird wegen seiner vielen und harten Forderungen als ein Gefängniß bes trachtet, worin die Menschen für die bessern Zeiten des neuen Lestaments gesichert und aufbehalten wurden. Jest, wo das Evangelium geprediget werde, hore der vorige Zustand ber Einschränkung auf.

Bermerflich, 1. Cor. 9, 27. Der Belohnung

unwurdig. 1. Zim. 4, 4. Der Gebrauch der Speisen ift nicht zu tabeln, weil ein Christ burch feinen Dankgegen Gott driftliche Gesinnungen beweißt.

Berwirren, bie Gewissen, Rom. 14, 1. Die romische Gemeinde bestand aus Juden und Beis ben. Dem Juden Ehristen konnte es bedenklich porskommen, allerlei ihm vorher verbotene Spetsen zu essen, welche die Christen aus den heiben ohne Bedens ken agen. Wenn ihr also auch anderer Meinung send, sagt Paulus, so last euch diesen Unterschied nicht zu einer unfreundlichen Behandlung des Andern verleiten.

Bergaunen, Siob 19, 8. er hat meinen Weg verzäunet, d. i. ich fann meinem Glende nicht enterinnen.

Befpergeit, 1. Mof. 8, 11. Die Abendzeit.

Beften, Spr. 8, 28. b. i. befeftigen.

Bier furft, Matth. 14, 1. Luc. 3, 1. ein Furft, ber über ben vierten Theil des judischen Landes res gierte.

Bollenden, Ebr. 10, 14. "Er hat an benen, welche er versthnen sollte, burch ein einziges Opfer ben 3wed auf immer erreicht."

Bollkommen, Matth. 5, 48. Ihr follt in vor-

Bollkommenheit, 2. Cor. 13, 9. Bollendete Starte im Glauben und in der Tugend. — Ebr. 6, 1. Die höheren Lehren des Christenthums. — Ebr. 7, 21. "Burde das Bolk durch das levitische Priesterthum völlig versöhnt, so bedurfte es keines anderen Priessers."

Borhaut, b. i. Unbeschnittene; ift bei Paulus eine Benennung ber Beiden. Rom. 2, 25. Ohne Beos bachtung bes Gesetzes nutt bie Beschneidung nichts. Gal. 5, 6. Bei Christen kommt es nicht darauf an, ob sie beschnitten oder unbeschnitten sind, sondern als lein auf den Glauben an Jesum, der sich durch Liebe thatig beweiset. — Jer. 4, 4. Beschneidet euch dem Derrn, und thut weg eures herzens Borhaut,

b. i. so wie ihr jest send, send ihr in den Augen bes Jehova nicht besser als Unbeschnittene; ihr mußt euch von Grund aus bessern. — 5. Mos. 10, 16. Leget den beidnischen rohen Sinn ab, und horet auf, halbstare rig zu senn.

Borfabbath, Marc. 15, 42. Der Tag por dem Sabbath.

Borfag, Rom. 8, 28. Die nicht erft jest in die Liebe Gottes eingeschlossen, sondern nach seinem langst bedachten Rath zu seinem Bolke gezählt sind. — Rom. 9, 11. es war Entschluß Gottes, nach welchem Jastob dem Esau vorgezogen wurde. Der Bestimmungssgrund davon ist nicht das Berhalten, sondern Gnade.

Bortraber, Weish. 12, 8. ein Theil des Kriegs, beeres, das vorangeht.

#### W.

Wach sen, 2. Sam. 23, 5. Alles mein heil und Thun ift, bag Richts wachst. David will sagen: Sollte aus dem ewig festen Bundnisse, bas Gott mit mir gemacht hat, nicht alles heil and Wohl entstes hen, bas ich mit Sehnsucht wunsche?

Bachter, Jef. 52, 8. 56, 10. 62, 6. Eg. 3, 17. b. i. Propheten und Lehrer.

Wader, 1, Sam, 14, 27. 29. Jonathans Aus gen wurden durch das Koften des Honigs bell, et wurde dadurch erfrischt,

Baffen, Rom. 6, 13. Werkzeuge. Rom. 13, 12. Waffen bes Lichts, b. i. laffet uns chriftlis che Gesinnungen und Lugenden annehmen.

Bagenburg, 1. Sam. 17, 20. Luc. 19, 43. Biele an einander geschobene Bagen, wodurch der Feind abgehalten murde. Burden solche Kriegswagen por eine Stadt hingestellt, so konnte nicht leicht Jesmand aus der Stadt entfliehen.

Bagenftabte, 1. Kon. 10, 26. maren Stabte,

in welchen Salomo feine Ariegs und andere Bagen jum Fortbringen bes Gepacks vermahren ließ.

Bahl, Rom, 11, 28. Gott hat bas jubifche Bolf gu feinem Bolf gemablt, und in biefer Rucficht muß man fie boch als feine Lieblinge betrachten.

Bahnen, Matth. 5, 47. u. a. D. falichlich

Bahrhaftig, b. i. redlich, aufrichtig, 2. Chron. 31, 20. vom hiefias. — Ebr. 10, 22. mit mahre. haftigem, d. i. rechtschaffenem Bergen, ohne welches teine feste Ueberzeugung von ber Bergebung unfrer Sunben ftatt findet.

Mahrheit thun, Joh. 3, 21. seiner Religionse kenntniß gemäß leben. — Die Liebe freuet sich ber Bahrheit, 1. Cor. 13, 6. b. i. über allem, was recht und gut ist, also auch, wenn andere recht handeln. — Sehr oft bedeutet Wahrheit die Lehre bes Evangeliums und die darauf gegründete Religion. — Joh. 8, 37. "Wer nach einer Lehre begierig ist, die ihn bessern, beruhigen und beglücken kann, der wird meinen Unterricht willig annehmen." Pilatus sagte darauf in einem wegwerfenden Lone: was will ich von deiner Wahrheit! — In der Wahrheit wandeln, 2. Joh. 4. 3. Joh. 4. nach der Lehre Jesse su gesinnt senn und handeln.

Wallen bem Berrn, 2. Cor. 5, 6. So lang wir uns in biesem ferblichen Leibe befinden, so sind wir, in Beziehung auf Christum, in ber Frembe. B. 8. Wir werden noch getroster und vergnügter senn, wenn uns dieser Leib an dem wirklichen Genusse der Wohlthaten bes herrn nicht mehr hindert.

Ballfahrt, 1. Mof. 47, 9. Das Leben ber Beltenbewohner und umber ziehenden hirten war im eigentlichen Sinne eine Pilgrimschaft, benn wo sie hintamen, waren fie Gafte, Pilgrimme.

Wallfisch, Jona 2, 1. Matth. 12, 40. ber ben uber Bord geworfenen Jonas auffieng, war ohne 3meifel ber Karcharias, ber groß genug ift, einen

Menschen nicht blos zu verschlingen, sonbern ganz im Leibe zu behalten.

Mandel, bei ben Opferthieren, ein Leibesfehster, Gebrechen. — Noah war ohne Mandel, 1. Mos. 6, 9. d. i. untadelhaft, unstrasslich, Pf. 119, 1. u. a. D. — Unser Wandel ist im himmel, Phil. 3, 20. unser Burgerrecht ist im-himmel, die Stadt, deren Burger wir sind, ober unser wahres Baterland ift der himmel.

Bafcher, hiob 11, 2. ein Schmager, unnuger Plauberer. Preb. 10, 11. einer, ber feine Bunge gum Schaben anderer miffbraucht,

Maffer, großes ober tiefes, ift ein Bild von Uns glud, bem man nicht entrinnen tann, 3. B. Pf. 69, 2-3. 15. — Berftohlne Baffer, Gpr. 9, 17. find Sunden, die nur im Berborgenen, in der Fins fternif getrieben werden.

Wasserbad, Eph. 5, 26. Paulus verbindet uns sere Berschnung durch das Blut Jesu mit der Tause, in welcher wir unsers Antheils an der Bergebung der Sünden versichert werden. Das Abwaschen ist ein Bild der Heiligkeit und Reinigkeit des Herzens und Lebens, wozu sich der Täusling verpflichtet.

Weben, 2. Mof. 29, 24. wird von Opfern ges fagt, wenn man fie nach allen vier himmelsgegenden binhielt. — Apg. 17, 28. heißt es, sich bewegen. Jac. 1, 6. hin und her treiben. — Die hand über einen meben, Jes. 19, 16. Jach. 2, 9. Die hand zum Schlagen aufheben.

Webern, P. 65, 9. (R. Ausg. weben), wo der Morgen und Abend bammert; du machst frohlich, wo ber Morgen anbricht und ber Abend sinkt.

Weg, bedeutet in der Apostelgeschichte häufig die christliche Lehre oder Religion, 3. B. Upg. 9, 2. 19, 9. 23. 22, 4. 24, 14. 22. 18, 25. 26. — Wege, die in Shrifto sind, 1. Cor. 4, 17. Die Lehrart des Apostels in Rucksicht auf Christum. — Weg zur Beiligkeit, Ebr. 8, 9. ist der Weg ins Allerheis ligste, in das rechte heiligthum. — Den Weg als

Ier Welt geben, b. i. flerben. — Die Wego. Gottes, Pf. 18, 31. u. a. D. find seine Führunsgen, seine ganze Regierung. — Besiehl dem herrn beine Wege, Pf. 37, 5. alle beine Schickste. — Des Menschen herz schlägt seinen Weg an, Spr. 16, 9. Der Mensch macht allerhand Plane zu seinem glücklichen Fortkommen, aber alle seine Sorsgen und Bemühungen sind vergebens, wenn Gott nicht seinen Segen dazu giebt.

Behre, Jes. 26, 1. ein befestigter Ort, mo man fich wehren fann.

Behrd, Eg. 26, 5. ein Fleck festen Landes im Baffer, eine kleine Insel.

Weib, Joh. 2, 4. 19, 26. Diese Anrede ist in ber griechischen Sprache keine verächtliche Benennung. Nach unserm Svrachgebrauch ist es so viel als: Guste Frau! (Joh. 2, 4.) Was geht bas uns beide an? Soll ich der Berlegenheit abhelsen, so werde ich meine Zeit schon zu nehmen wissen. — Sie führen die Weiblein gefangen, 2. Lim. 3, 6. Diese Leute haben sich mahrscheinlich unter dem Korwande des Unterrichts eingeschlichen. Das Berkleinerungs, wort wird gebraucht, um Berachtung auszuhrücken. "Sie wissen diese Classe von Frauenspersonen so zu gewinnen und an sich zu festeln, daß diese alles thun mussen, was sie haben wollen."

Beibel, 1. Macc. 3, 55. Feldwebel.

Beiche Kleiber, Matth. 11, 8. find toftbare, aus feinen Stoffen verfertigte Kleiber. Beich were ben, 1. Theff. 3, 3. d. i. niebergeschlagen. — Es sollen wohl Berge weichen, Jes. 54, 10. Eher mochten Gebirge ihren Play verandern und hügel wanten, als daß meine huld dir entzogen, mein Friesbensbund mit dir aufgelöft werden sollte.

Beiben, wenn es von Lehrern gebraucht wird, iff ein Bilb bes Unterrichts; von Obrigkeiten wird weiden flatt regieren gefagt. Joh. 21, 15 ff. Sorge für meine Gemeinde, wie ein treuer hirt für

feine Heerde forgt. Hpg. 20, 28. 1. Petr. 5, 2< 1. Chron. 12, 2. Pf. 78, 71. 72.

Weidlich, Ruth 2, 1. 1. Sam. 9, 1. d. i. vors nehm und vermöglich.

Beidwert, 1. Mof. 25, 28. b. i. Bilopret. , Beilanb, 1. Petr. 2, 10. ehmals, por Zeiten.

Wein, Pf. 75, 9. Gin Becher mit startem Bein, ist ein Bild ber gottlichen Strafgerichte. — 1. Mos. 49, 11. Er wird sein Füllen an den Weinsstock binden — er wird sein Rleid in Wein was sch en. Dadurch wird bem Juda ein ergiebiger Weinswachs in ber Gegend des Landes, die er bewohnen soll, verheißen.

Beiffagen, 1. Sam. 18, 10. Saul weiffagte babeim im Saufe, d. i. feine Schwermuthigfeit ftieg bis gur Raferei, wobei er fich fo gebardete und redes te, als wenn er weiffagte ober begeiftert mare. 1. Cor. 14, 3. einen prophetifchen Bortrag halten, der entweder Belehrung oder Ermahnung ober Troft enthielt. - 1. Tim. 4, 14. burch bie Beiffagung — Jene Sandlung, ba Paulus ben Limotheus bei einer feierlichen Gelegenheit zum Lehrer einweihte, wurde badurch noch feierlicher, daß gemiffe Glieber der Gemeinde, welche die Gabe ber Prophes geihung hatten, uber ihn weiffagten und große hoffs nungen von ihm machten. - 1. Theff. 5, 19. 20. Den Geift bampfet nicht, bie Beiffagung berachtet nicht, b. i. Machet euch felbft nicht ber aufferorbentlichen Wirkungen bes gottlichen Geiftes unfabig, und hindert und unterdrucket fie auch nicht bei andern. Achtet bie Gabe, auf Untrieb biefes Geis ftes bffentliche Bortrage ju halten, nicht gering, und feset fie nicht andern mehr Muffehen machenden Bas ben nach. - Rom. 12, 7. Sat Jemand Beife fagung, fo fen fie bem Glauben ahnlich, b. i. hat Semand einen besondern Untrieb, die Gemeinde gu ber Tehren, fo trage er diese Gingebungen nach seiner Ues berzeugung vor, fo, bag ihm fein Gewiffen fagt, er nebme fich nicht zu viel beraus (Jac. 3, 1.). - Gpr. 16, 10. Beiffagung ift in bem Munde des

Ronigs, b. i. die Unterthanen follen die Aussprüsche ihrer hochften Obrigfeit als von Gott felbst auss gesprochen ansehen und verehren; die Regenten haben aber auch ihre Urtheilsspruche vor Gott, beffen Stells vertreter sie sind, zu verantworten.

Melt. Ebr. 9, 26. bedeutet Ende ber Welt bie neue Periode, die mit Christi Erscheinung in ber Welt und seiner Erhöhung angefangen hat. — Daß unter bem Ausbruck Welt oft bose Menschen und irs bische Gesinnungen zu versiehen sepen, erhellet aus bem jedesmaligen Zusammenhang.

Wenbelfteine, 1. Ron. 6, 8. d. i. Wenbelstreppe.

Werber, Spr. 13, 17. b. i. ein Abgefandter, ber bas, mas ihm aufgetragen ift, ausrichtet, fo weit es ohne Berlegung feines Gewissens geschehen tann.

Berft, 3. Mof. 13, 48. der Aufzug beim Beben.

Bert Gottes, 3oh. 4, 34. 17, 4. bebeutet bas bem Sohne aufgetragene Gefchaft, die Menschen gu belehren, und fie burch feine Lehre und burch fein Leis ben und Sterben zu beglüden, turg, bas gange Ers lbfungsgeschaft. — Berte Ehrifft find feine muns bervollen Thaten. Werke in Gott gethan, Joh. 3, 21. b. i. fie find bem Willen Gottes gemag. -Rom. 4, 2. 3ft Abraham burch bie Berte ges recht - mare er um seiner Beschneidung willen als Gerechter behandelt worden, oder hatte er als Beschnite tener die Gnabe Gottes erlangt, fo konnte er fich befe fen ruhmen, aber nicht in Beziehung auf Gott. Rur fein Bertrauen ift ber Grund, warum er von Gott für gerecht erklart worben ift. - Tobte Berte. Ebr. 6, 1. find bofe, Schadliche Sandlungen. 9, 14. Das Gemiffen wird burch Gunden weit mehr verunreiniget, als man burch Beruhrung ber Tobten verunreiniget merben tann. Wie nun ber unreine Ile raelite burch die Afche von der Ruhe gerginiget wurde: so reinigt das Blut Christi von der Unreinigkeit der Sunde. - Berte bes Gefeges, Rom. 3, 20. u. a. D. find Sandlungen, Die bem Gefege entsprechen.

Niemand barf begwegen, weil er bem Gefete Genuge geleistet habe, fich Freiheit von Strafen versprechen; benn Niemand kann fagen, alle feine handlungen feven bem Gefete Gottes gemag.

Wesen, 1. Cor. 7, 31. das Wesen dieser Belt vergebet, die Beschaffenheit aller irdischen Dinsge ist so, daß sie vergänglich sind. — Ebr. 3, 14. das angefangene Wesen, d. i. ihr werdet Ebristi Miterben seyn, wenn ihr anders die Hoffnung zu Gott in Christo, die ihr im Ansang gefaßt habt, die and Ende sest behaltet. — Abm. 7, 6. das neue Wesen des Geistes, d. i. die neue gebesserte Denstungs, und Handlungsart, da wir und nicht mehr durch das Geses, sondern durch den Geist Gottes resgieren lassen. — Rechtschaffenheit, Lauterkeit und Reinigskeit des Bergens.

Wetter ift im d. T. haufig ein Bilb ber gottlischen Strafgerichte, 3. B. Pf. 11, 6. u. a. D. auch bes Unglude, Jef. 54, 11. Pf. 55, 9.

Bettermentifch, Matth. 13, 21. unbeftans big, fich nach Beit und Umftanben richtenb.

Widern, Siob 6, 7. mas mir gumiber mar, woran ich Etel batte.

Wiebergeburt, Matth. 19, 28. geht auf die Beranderung, welche zulest mit der gangen fichtbaren Ratur vorgeben wird, wie aus dem Busag erhellet: ba bes Menschen Sohn wird figen ic. Seine Junger sollen alsdann an seiner herrlichkeit und an der Resgierung seiner Gemeine Antheil nehmen.

Mind von guten Lenden, Svr. 30, 31. ein wohlgegurtetes, muthiges Pferd. Undere verstehen barunter ein schönes vierfüßiges Thier in Ufrita, Bes bra genannt, bas Nehnlichkeit mit bem Maulesel hat.

Windsbraut, Apg. 27, 14. ein heftiger Wirs belwind, der durch ben Nordostwind erregt wird.

Bipfel, d. i. Gipfel ber Baume, 2. Sam. 5, 24. Jef. 17, 6. Eg. 17, 3.

Difpeln, Jel. 29, 4. leife reben, bag es icheis nen follte, ein innwohnender Geift rebe aus einem folden Menschen.

Wohlthat steht 1. Petr. 2, 20. 3, 17. für : rechtes Berhalten. — 1. Tim. 6, 2. Die Sclaven sollen ihren christlichen herren um so williger dienen, weil diese sich so viel Muhe geben, sie als Bruder zu behandeln; dazu verpflichte sie dieses wohlthatige Beszeugen um so mehr.

Wohnen, Eph. 3, 17. Die Lehre Chriffi fich recht zu eigen machen, fo, daß fie burch den Glauben an Diefelbe auch gute Fruchte hervorbringe.

Mort, Joh. 1, 1 ff. bezieht fich offenbar auf Chriftum als ben Schopfer aller Dinge.

Burberung (N. Ausg. Burdigung), 3. Mof. 27, 25. bie Schägung einer Sache nach bem Berth.

Murm, Jes. 66, 24. Marc. 9, 44. fie werden unaufhörlich eine Speise der Murmer seyn. Beim Martus ift die Rede von den kunftigen Strafen der Gottlosen, die zwar dem Grade ihres Berbrechens auf das Genaueste angemessen seyn, aber den, welchen sie treffen, niemals die Stufe von Glückseligkeit erreischen lassen werden, welche er durch seine frühere Besserung erreicht haben wurde.

Burge, 1. Mos. 24, 53. 43, 11. 2. Chron. 32, 27. b. i. Gewurg.

Burgel, Ebr. 12, 15. daß nicht etwa eine bite tere Burgel aufwachse (5. Mos. 29, 18.), b. i. bag tein Bofer, besondere fein Abtrunniger unter euch auftomme.

## 3.

3 auen, 2. Sam. 5, 24. fich beeilen (R. Ausg. fo eile bich).

Baun, Eph. 2, 14. Chrifius hat die 3mifchens mauer oder Scheidemand, Die Juden und Beiden trenne

te, niebergeriffen, b. i. er hat beibe gu Ginem Bolfe Gottes vereiniget.

Bebaoth — ber herr Zebaoth, d. i. ber allgewattige herricher, ber Ifraels Gott und heerführer ift. 1. Sam. 17, 45. u. a. D.

3 ehnmal, 1. Mof. 31, 7. 41. Siob 19, 3. Pred. 7, 20. b. i. mehrmalen, Mehrere.

Beichen biefer Zeit, Math. 16, 3. Konnet ihr aus den Bundern, die ich bisher verrichtet habe, nicht schließen, wer ich sey, und daß jest das messich nische Reich seinen Anfang nehme? — Luc. 2, 34. beist Christus ein Zeichen, dem widersproschen mird, b. i. er war zwar die ausservordentlichste Person, aber er fand allenthalben Widerspruch.

Beichnen, Jes. 49, 16. in die Sande habe ich bich gezeichnet; b. i. weit entfernt, dich vergessen zu haben, habe ich vielmehr immer an dich gedacht. Die Morgenlander hatten die Gewohnheit, sich die Abbilbung heiliger Derter in die rechte hand einzus agen.

Beit, Rom. 5,6. nach der Zeit, b. i. zu der von Gott bestimmten Zeit ift Christus fur uns Schuldige gestorben. — Sich in die Zeit schicken, f. schieden.

Bemah, Bach. 3, 8. 6, 12. ein Bweig, ober ber Aufgebende. Gine Beiffagung von ber Burde bes Meffias, ber Priefter und Konig zugleich fenn werbe. Bgl. Pf. 110.

Berbrochenen Bergens fenn, d. i. nieders geschlagen, traurig senn, Ps. 34, 19. 147, 3. Jes. 61, 1.

Berlechzen, Pred. 12, 6. ehe ber Eimer zers- techze am Born — bieß ist eine sinnbilbliche Beschreis bung bes Tobes, und ber Sinn bes ganzen Berses ist : ehe bas Lebenslicht vollends gar verlöscht, und bas kunftliche Triebwerk bes Leibes ins Stocken gerath und sich auslößt.

Berguttete Sinnen haben, 1. Tim. 6, 5. 2. Tim. 5, 8. Menichen, beren Seele mit Frethumern und Lastern besteckt ift.

Berich neibung, Phil. 3, 2. Paulus marnet vor judich gefinnten Lebrern, welche bie Befchneibung auch umter ben Chriften fur nothwendig erklarten. Er fagt, bas fen eher Berftummlung als Beschneibung.

Beter, Jer. 12, 6. Sie ichrenen Beter über bich, b. i. fie ichrenen: er iftreif jum Lobe.

Beug Ifrael, 1. Sam. 17, 10. b. i. bas Seer.

Reugen, Jac. 1, 18. Gott hat uns gezeuget nach seinem Willen, b. i. er hat uns burch bas Evangesium zu bestern und seligern Menschen gemacht. — 1. Cor. 4, 15. Paulus betrachtet sich als ben geistlis den Bater ber Corinther, weil er ihre Gemeinde ges siftet hatte.

Bibim, Jes. 13, 21. wilbe garftige Thiere, viele leicht milbe Ragen.

Binne bes Tempels, Matth. 4, 5. ber bochfte Ort eines Seitengebaubes am Tempel.

Bion, auf welchem Berge ber Tempel erbaut mar, bedeutet bisweilen die Stadt Jerufalem, 3. B. Pf. 9, 15. — Tochter Bions steht oft für das ganze Land. Die hebrder pflegten ben Wolfern und Stadten bie Ramen von Tochtern und Jungfrauen zu geben.

Bittern, von Bergen, Rab. 1, 5. Jer. 4, 24. bebeutet Erbbeben. — Die Saulen bes hime melb gittern, hiob 26, 11. b. i. bie hohen Berge, auf welchen ber himmel zu ruben scheint. Der Dononer erschüttert sie, so fest sie auch fiehen mogen.

3blI ner war ber allgemeine Name ber Bollpach, ter und Bollbedienten. Matthaus gehörte mahrscheins lich zu ben Lezteren, Matth. 9, 9. Sie waren bei ben Juben fehr verhaßt.

Born, von Gott gebraucht, bedeutet gottliche Strafen, 3. B. 2. Dof. 32, 40., daß mein Born über ife ergrimme und fie auffresse, b. i. daß ich fie

nach Berdienst strafe und ausrotte. — hiob 9, 13feinen Zorn kann Niemand stillen, d. i. seine
einmal ausgebrochenen Strafgerichte kann Niemandaufhalten. — Matth. 3, 7. 1. Thess. 1, 10. u. a. D.
bie göttlichen Strafen, welche den Sundern bevorstehen.
— Nom. 12, 19. Ueberlasset die Bestrafung Gott.
Gottes wird öfters ausgelassen, 3. B. Rom. 5, 9,
1. Thess. 1, 10.

Bucht, Gbr. 12, 28. mit Bucht und Kurcht, b. i. mit ehrerbietiger Scheue vor Gatt. 2. Tim. 1, 7. ber Geift ber Bucht, b. i. ber Magigung und Besfcheibenheit.

Buchtigen, Tit. 2, 12. unterweisen, und fo ift 2. Tim. 3, 16. Buchtigung: bie Unterweisung.

Buchtmeister, 1. Cor. 4, 15. Auffeber, die ges wöhnlich nicht so viel Bartlichkeit gegen die Rinder haben, als die Eltern. — Gal. 3, 24. 25. bas Geset war eine Borbereitungsanstalt auf Christum. Wer bem Evangelio glaubt, barf Gott als seinen Bater und sich als sein Lind betrachten. Mit dieser kindlischen Gesinnung verträgt sich der furchtsame Geist des Gesets nicht.

Bulieben, 2. Sam. 22, 42. Sie lieben fich gu, b. i. fie feben fich nach bem herrn um.

Junge, Rom. 14, 11. Phil. 2, 11. alle Jungen, d. i. Jedermann, alle Bolfer. — Mit Jungen beten, 1. Cor. 14, 13 ff. Einer, der in frems den Sprachen betet, hat zwar für sich selbst gute Rührungen; aber das, was er denkt, bringt außer ihm keine Frucht, weil es für andere unverständlich ist. Ich will also aus Antried des Geistes in fremden Sprachen beten, aber auch so (d. i. in der Mutterssprache), daß ich von andern verstanden werden kann. — Mit Zungen reden, d. i. in fremden, vorher nie gelernten Sprachen. Marc. 16, 17. 1. Cor. 14, 2ff. Avg. 2, 3. 4. Die Jünger sahen Feuerstammen an verschiedenen Orten, die den Flammen eines brens nenden Lichts ähnlich waren, und die sich auf einen Jeden unter ihnen herabsenkten. — Jos. 15, 2. ist Juns

ge ein Meerbufen, oder ein Theil eines Meers, der mit Land umgeben ift.

Burechnen, die Sunde nicht zurechnen, Pf. 32, 2. Rom. 4, 6. b. i. einem die Strafe der Sunden nachlassen. David setzt auch voraus, es ware nicht gut, wenn die Seligkeit der Menschen von ihrem Berdienst abhienge. — Bur Gerechtigkeit rech, nen, Rom. 4, 3. 5. 9. 11. 22, Gal. 3, 6. Jac. 2, 23. Dem Butrauen Abrahams zu Gottes Berheißung und Gnade wird es zugeschrieben, daß er von Gott als ein Gerechter behandelt wurde. So begnadigt Gott auch um des Todes Jesu willen den Schuldigen, der sich bessert und sein ganzes Bertrauen auf die durch Christum geschehene Erlbsung sest. 2. Cor. 5, 19.

Burud fehen, Luc. 9, 62. bas angefangene Geschäft aufgeben. Wer ein Nachfolger Jesu, ober auch ein Lehrer bes Christenthums werden will, ber muß sich burch feine irdischen Angelegenheiten bavon abhalten laffen.

Buschließen, bas himmelreich, Matth. 23, 13. Ihr verhindert die Menschen, daß fie nicht an mich und meine lehre glauben, und beraubet fie baburch ber Gluckseligkeit, welche fie als meine Bersehrer in biesem und jenem Leben zu hoffen hatten.

Buversicht, Gbr. 11, 1. ber Glaube ift eine ges bulbige Erwarfung beffen, mas man gu hoffen hat.

3 meifel, Phil. 2, 14. Banksucht. 1. Lim. 2, 8. Mangel ber Zuversicht zu Gott. Jac. 1, 6. er bitte im Glauben und zweifle nicht, namlich ob er bas, was er bitte, erhalten werbe, ober nicht.

3 weige, Rom. 11, 16. bie Juben find gleichsam ber Stamm, weil Christus feine Erstlinge aus biesem Bolte genommen hat. Un diefes ichließen sich die übrigen Christen aus ben Beiben an. Unter der Burgel ift bas gange judische Bolt zu verstehen, unter den Zweigen die Christen aus den Juden und heiden.

3 wiefach, Jer. 2, 13. eine gwiefache Gun. be, weil fie namlich vom mahren Gott abfielen, und

falichen Gottern bienten. — Jer. 16, 18. 17, 18. awiesach, b. i. nachbrucklich. — 1. Zim. 5, 17. zwies facher Ehre werth halten, b. i. Lehrer, die ihrer Gemeinde und ihrem Amte wohl vorstehen, solle man um so bester belohnen und ehren, je mehr sie es um ihrer Treue willen verdienen.

3 mier, Luc. 8, 12. (R. Musg.) zweimal.

3 minger, Rlagl. 2, 8. Der Theil zwischen ben Stadtmauern ober Wallen, in welchem fich die Belas gerten zur Gegenwehre ftellten.

# Anhang.

Bergleichung des in der Bibel vorkommenben Gelbes, Gewichts und Maages mit dem unfrigen.

Unm. Billigerweise wird man hier feine gang genaue Bestimmungen erwarten, sondern mit einer dem ehemaligen Werth ic. so viel als möglich nahe kommenden Bergleichung zus frieden sepn.

#### I. Gelb.

| Gin Centner ober Talent ift                                                                             | 1500 fl- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Eine Mine oder Pfund ift ber 60ste Theil eines Talents, oder                                            | 25 fl.   |
| Ein Stater, Sedel oder Silberling<br>ift der 25ste Theil einer Mine, ohngefahr<br>1 Loth schwer, mithin | 1 fl.    |

| `        |                  | •                | ٠.         | ,             | ,           | ,     | •           |            |       |          |
|----------|------------------|------------------|------------|---------------|-------------|-------|-------------|------------|-------|----------|
| Ein<br>g | tolate           | elter<br>niste   | Gr<br>in h | o fo<br>albei | her<br>S    | ectel | der<br>, ol | Z i        | n 8:  | 30 fr.   |
| Gin      | Grof             | ch e n           | ٠ ح        | *             | ٠           | •     | • •         | ٠.         | •     | 15 fr.   |
|          | Pfen             |                  |            |               | • :         |       | • •         | •          | •     | 1 tr.    |
|          | Helle            |                  | •          |               | • .         |       |             | • (        | • ,   | 3 fr.    |
| Ein      | Sher             | flei             | n .        | • ,           | •           | •     | • •         | •          | *     | 3 fr.    |
| Ein      | Gera             | , ober           | der 2      | 20ste         | Th          | eil i | eines       | . G        | ctels | ∴3 fr.   |
|          | Anm.             | Matt             | b. 18      | , 2           | 4. K        | eißi  | t der       | Ge         | ntner | Pland.   |
|          | Der P            | fennin           | g 1.       | Sai           | n. 2        | , 3   | 6. is       | t eis      | ı Ge  | ra ober  |
| 3 R      | reuzer.          |                  |            |               | ٠.          |       |             |            |       |          |
| ein.     | Der P<br>Grosche | fennin<br>n odet | g W        | darc.<br>Rrev | 6,<br>izer. | 37.   | unb         | <b>3</b> 1 | b. 6  | , 7. ist |
|          | , t,             | ,                | 2.         |               |             |       | t.          |            |       |          |

Centner ist ... 91 Pf. 10 L. 1 \( \frac{1}{4} \) \( \text{O}. \)
Min a, ber 50ste Theil des Centners 1 Pf. 26 L. 1 \( \frac{4}{5} \) \( \text{O}. \)
Se del, ober der 60ste Theil einer Mina, ist ... \( \frac{3}{5} \) \( \text{O}. \)
Ger a, oder der 26ste Theil eines Seckels, ist ... \( \frac{1}{5} \) \( \text{O}. \)
An m. Die Mina wirb auch Pfund genannt, 1. Kdn. 10, 17. Esra 2, 69. Neb. 7, 71. 1. Macc. 14, 24. — Ein Seckel ist ohngefahr ein Loth, wors

# 3. Getraid = Maage.

nach die Berechnung leicht zu machen ift.

Cor oder Somer, find 15 Simri wurtembers gifches oder 21 Simri 3½ Bierling babifches Def.

Epha ober Bath mar der 10. Theil vom Cor, und heißt 5. Mof. 25, 14. und Jef. 5, 10. Scheffel.

Maag ober Satum ift ber 3te Theil eines Epha, und heißt 1. Sam. 25, 18. 2. Ron. 7, 1. 16. 18. Matth. 13, 33. auch Scheffel.

Gomor ober Gomer war ber 10te Theil vom Epha. 5 Gomer machen 9 Cab.

## 4. Maag ber fluffigen Dinge.

Cor ift 1 Nimer 1 3mi und 4 Maag wurtems bergisches und 208 Maaß 3 Quart babisches Meg.

Ein Cor bat 10 Bath oder Cad. Luc. 16, 6. beißt Bath auch Tonne, und Jef. 5, 10. ein Aimer.

Ein Bath hat 6 Sin.

Ein Sin 12 Log. Gin Log ift 1 Duart babifch.

### Noch Etwas

## über die Monate der Juben.

Diese fangen nicht mit unsern Monaten, sonbern mit bem Neumonde an. Das Neujahrefest ist bei ibs nen im Monat Tifri.

1) Rifan ober Abib fallt gegen bas Ende unfere Marg. u. Anfang bes Aprile Monate.

u. Anfang des Avrile Monats 2) Sif oder Jiar April und Mai. 3) Sivan Mai und Junius.

4) Tamus Julius und Julius.
5) Abh ober Af Julius und Augustus.

6) Elul Augustus und September.
7) Tifri ober Ethanim September und Oftober.

8) Bul ober Marchesvan Oktober und November.

9) Cisleu Rovember und December. 10) Tebeth December und Januar.

11) Schebath Januar und Februar. 12) Abar Februar und Mari.

## Verzeich niß

## der ertlarten und angeführten Schriftstellen.

| 1. M 0                                     | fe.      | 1. M 0              | ſe.    | 1. Mo            | se.                |
|--------------------------------------------|----------|---------------------|--------|------------------|--------------------|
| Rap. u.<br>Bers                            | ' Geite  | Rav. u.             | Geite  | Rap. u.          | Seite              |
| 2, 12.                                     | · Ö•     |                     |        | Bers.<br>44, 20. | . 52.              |
| 3, 15.                                     | 25.      | <b> 8.41.</b>       | • 75•  | 47, 9.<br>49, 4. | • 123•<br>• 58•    |
| <u>- 24</u>                                | . 15.    | — 9. ·<br>— 14.     | . 17.  | - 6              | 76-                |
| 10                                         | 90• 115~ | <b>— 22.</b>        | . 96.  | - 10.<br>- 11.   | . 63.              |
|                                            |          | <b></b> 49.         |        |                  | • 126•<br>• 4•     |
| 7, 1.                                      | 42.      | — 53. ·<br>25, 28.  | . 126. | - 14f.           | . 9.               |
| 8, 11                                      | . 121.   | 26, 4.              | . 83.  | 26.              | - 68-              |
| 11, 4.                                     | 45.      | <u> 12.</u>         | 40     | 50, 9.           | • 70•              |
| 12, 14.<br>13, 10.                         | 40.      | 30, 11.             | 80.    | 2. M             | je.                |
| 14, 3                                      | . 82.    | <b>— 14.</b>        | · 18.  |                  |                    |
| - 22.<br>15, 11.                           |          |                     | 430    | 1, 14<br>— 21    | 42.                |
| 18, 7.                                     |          | - 29.               | 45.    | 3, 8.            | . 65.              |
| - 19.                                      |          | 32, 22.             | . 31.  | 14.              | • 95•              |
| - 23.<br>19, 12.                           |          | 33, 14.<br>34, 7. • | 108.   | 4, 16.<br>— 22.  | 22-                |
| <b> 17</b> ∗                               |          | <b>— 12.</b>        | . 65.  | 5, 6.            | • 29•              |
|                                            |          | → 25.               | · 18.  |                  | • <del>10</del> 0• |
| 21, 1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | — 30.<br>37, 2.     |        | 7, 3.            |                    |
| -23                                        | . 69.    | 40, 20.             | . 40-  | 9, 9             | , . 98.            |
| 22, 18.<br>— 24.                           | 83+      |                     |        | — 12.<br>10, 10. |                    |
| 23, 6.                                     |          | 43, 11.             | 129    | <u> </u>         |                    |
| ,                                          |          |                     | •      |                  | ,                  |

| 2. Mo                      | ſe.                | 2. M                      | osen           | 3. M                                                                                             | o se.   |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Rap. u.                    | Seite              | Rav. u.                   | Geite          | Rav. u.                                                                                          | Seite   |
| Bers.                      |                    | Berg.                     |                | Berg.                                                                                            | ^       |
| Rap. u.<br>Bers.<br>11, 7. | 66.                | 37, 23,                   | . 60.          | 26. 8.                                                                                           | . 30.   |
| 12, 8.                     | 81.                | 3. 2000                   | )   e.         | <b> 10.</b>                                                                                      | . 25.   |
| <b>—11.21.27</b>           | . 72.              | 2, 9                      | . 43.          | 27, 21. 28                                                                                       |         |
| 13, 21                     | 26.                | <b>— 13.</b>              | . 43.<br>. 82. | <del> 25.</del>                                                                                  | . 129.  |
| 15, 20.                    | 26.<br>78.         | 14.                       | . 83.          | 4. M                                                                                             | re.     |
| 17, 16.                    | 62.                | 6, 10.                    | • 69•          | 1, 45.                                                                                           | • 50·   |
| 19, 6                      | 74.                | 7, 10.                    | . 111.         | <del> 52.</del> =                                                                                | 71.     |
| 20, 5                      | 44-                | <b>— 37.</b>              | • 30•          |                                                                                                  |         |
| 21, 6                      | 40-                | 8, 20.                    | . 103.         | 4. 9.                                                                                            | . 90.   |
| - 22.                      | 107-               | <u>- 22 ff.</u>           | . 30.          | 5, 15.                                                                                           | . 80.   |
| 22, 16 f                   | 65.                | 9, 22.                    | • 42•          | 6                                                                                                | . 68.   |
| - 29                       | 30.                | 11, 13.<br>— 17.<br>— 19. | · 27· · 50·    | 6                                                                                                | . 14.   |
| <b>23, 19.</b> .           | 224                | 1/.                       | - 501-         | 9, 11.                                                                                           | . 81.   |
| 24, 6                      | 44.                | 19.                       | . 43.          | 11, 5.                                                                                           | . 73.   |
| 25, 3                      | 43.                | <del> 27.</del>           | ·• 104•        | <del> 7•</del>                                                                                   | . 8.    |
| <del>- 10</del>            | 29.<br>39.         | <b>→ 30</b> -             | . 65.          | 11, 5.<br>- 7.<br>15, 20 f.<br>- 38.<br>16, 14.<br>- 21.<br>18, 19.<br>- 24.<br>- 27.<br>19, 16. | 4. 22.  |
| <del>- 17. •</del>         | 39.                | <b>— 36.</b>              | , 53.          | <del> 38.</del>                                                                                  | • 27•   |
| 26.                        | 71.                | - 43.                     | . 88.          | 16, 14.                                                                                          | 25.     |
| <del>- 31.</del> .         | 52.                | 13, 31. 3                 | 7. 24.         | <del>-</del> 21.                                                                                 | . 44.   |
| <del>- 38.</del> •         | 60.                | 41.                       | . 38.          | 18, 19.                                                                                          | 82.     |
| 26, 4. 24                  | 71.                | 48.<br>52.                | . 127.         | - 24                                                                                             | . 43.   |
| <b>— 12.</b>               |                    | <b>—</b> <u>−</u> 52•     | 56. 20.        | — 27 <u>-</u>                                                                                    | • 30•   |
| — 15.                      |                    | 55.                       | • 9.           | 19, 16.                                                                                          | . 113.  |
| 27, 1                      | 29•                | 14, 56.                   | + 40+          |                                                                                                  |         |
| <b>—</b> 3                 | 54.                | 16, 4.                    | . 69.          | 21, 2.                                                                                           | . 114-  |
| 29, 18. 25.                |                    | 29.                       | . 15.          | 22, 4                                                                                            | . 5.    |
| <b>- 24.</b> .             |                    | 17, 7.                    | 25.            | 30, 4.                                                                                           | . 62.   |
| 28.                        | 43.                | 18, 15.                   | • 90.          |                                                                                                  | 43.     |
| <b>—</b> 31. 34.           | 30.                | 19, 15.                   | . 72.          | 32, 24.                                                                                          | • 40•   |
| 30, 1                      | 29.                | <b>— 26.</b>              | 104.           |                                                                                                  |         |
| 14.                        |                    | 28.                       | . 73.          | 35, 12 ff.                                                                                       | 13.     |
|                            |                    | <b>— 32.</b>              | . 41.          | 5. M                                                                                             | oje.    |
| - 24.                      | 15.                | 21, 5.                    | · 73.          | 1, 17.                                                                                           | • 72•   |
| <del></del> 34             | 15.<br>51.<br>131. | 23, 10.                   | • 94.<br>• 3.  | 28.                                                                                              | • 45•   |
| <b>32, 10.</b> .           | 101.               | 15.                       | . 55.          | 4, 49.<br>7, 25.                                                                                 | . 12.   |
|                            | 78-<br>114.        |                           | - 00           | 1, 20.                                                                                           | + 115.  |
|                            |                    |                           | . 88.          | 10, 16.                                                                                          | • 122•  |
| ₽~/ U+ +                   | 65.                | 25, 10.                   | . 42.          | 11, 14.                                                                                          | . • 29• |

| 5 Maca                                                                                                                               | Richter.             | ~                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Ray 11 Soite                                                                                                                         | Pan u Saisa          | 1. 6 a m.                 |
| Rap. u. Seite<br>Bere.<br>13, 13 9.                                                                                                  | Rord.                | Mard Gette                |
| 13, 13,                                                                                                                              | 3. 7. 64             | 5.0 00                    |
|                                                                                                                                      |                      |                           |
| 14, 3 107.<br>— 12 27.<br>— 16 113.<br>— 18 43.<br>15, 9 9.<br>19, 10. 4. 25.<br>— 13. 16. 55.<br>18, 10. 14. 104.<br>19, 6. 12. 13. | 5, 24,               | 7. 3. 4                   |
| <b>— 16 113.</b>                                                                                                                     | — 30 64.             | 77 J. 41 7.               |
| <b>— 18 43.</b>                                                                                                                      | 6. 37 107.           | 0. 1 126.                 |
| 15, 9 9.                                                                                                                             | 8, 27                | — Q O.                    |
| 10, 10. 25.                                                                                                                          | 9, 23 119.           | <b>— 22.</b> 27.          |
| 13. 16. 55.                                                                                                                          | <b>- 45.</b> . 82.   | 10, 3, 27, 30,            |
| 18, 10. 14. 104.                                                                                                                     | -50.0                | - Q 45.                   |
|                                                                                                                                      |                      |                           |
| 21, 15,                                                                                                                              | 44 7/ 445            | 47 6 400                  |
| 22, 9 30.<br>— 12 27.<br>— 21 108.                                                                                                   | <b>— 37. 38. 37.</b> | 14, 27, 29, 122.          |
| <b>— 12 27.</b>                                                                                                                      | 12, 9 6.             | <b>— 52.</b> 80.          |
| <u> 21 108.</u>                                                                                                                      | 13, 5 68.            | 15, 11. 35. 79.           |
| 24, 5 43.                                                                                                                            | 14, 13 49.           | <b>— 32.</b> . 120.       |
| 25, 14. Unb.                                                                                                                         | 17, 11 52.           | 16, 8 80.                 |
| 24, 5 45.<br>25, 14. Unb.<br>27, 17 21.<br>28, 26 87.<br>— 27 27.<br>— 33 19.<br>— 37 88.<br>— 54 f 115.<br>— 57 3.<br>29, 18 129.   | Ruth.                | 17, 10 131.               |
| 28, 20 87.                                                                                                                           | 1, 6 44.90.          | — 17. · 85.               |
| <u> </u>                                                                                                                             | <b>— 17.</b> 17.     | <b>— 20.</b> . 122.       |
| — 55· · · · 19·                                                                                                                      | 2, 1 120.            | -32 45.                   |
| - 27 85.                                                                                                                             | — 5. 6. · 17.        | <b>- 45.</b> • 130.       |
| - 54   115                                                                                                                           | <del>- 14. 83.</del> | 18, 1. 45.                |
| 29, 18.                                                                                                                              | 3, 2 107.            | - 10· · 120.              |
| 29/ 10 4 1-9                                                                                                                         | -773.                | — 18. 23.   19.           |
| 30. 17 00.                                                                                                                           | — 9, · · · 29.       | - 25. · 05.               |
| 31, 17. 21. 11. 32, 17. 20. — 35. 35. 75. — 36 11. 33, 16 08. — 20 76.                                                               | 1. 9 a m.            | 20, 17 94.                |
| - 36. · 35.73.                                                                                                                       | 1, 11 08.            | — 20. · 95.               |
| 33. 16                                                                                                                               | — 24. · 27.          | 21. · 52.                 |
| - 20 76.                                                                                                                             | 21 1. · · 4/.        | — 50+ A 79+               |
| Josua.                                                                                                                               | — 5· · · 95·         | 21, 13 33.                |
| 5, 11 83.                                                                                                                            | — 20. · 60.          | 23, 8 9.<br>24, 15. , 28. |
| 7, 13, 7,                                                                                                                            | AD. MIDD. ·          | Oh. IK MINN               |
| 9, 21 60.                                                                                                                            | 3. 11 34.            | 22 7h.                    |
| 10, 31. 34. 0.                                                                                                                       | — 17·                | 42 17.                    |
| 15, 2 132.                                                                                                                           | 4, 19.               | 26, 20, 28                |
| 9, 21 69.<br>10, 31. 34. 9.<br>15, 2 132.<br>Richter.                                                                                | 5, 4 103.            | 2. Sam.                   |
| 2, 13 5.                                                                                                                             | <b>-6.</b>           | 2, 20, 12,                |
|                                                                                                                                      | - , , , Mar          | -, -J                     |

| 5 90 Ca.        | I m     | . M FAY            | ملم           | Pfal:               | ' .               |
|-----------------|---------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Mad. u.         | (0-0110 | TRAN 11            | ( oita        | PAR II              | 62444             |
| Bers.           |         | Rerd.              | Cente         | Bers.<br>119, 119.  | Cette             |
| 36, 3.          | . 120.  | 73. 1.             | . 78.         | 110, 110,           | ' ģa              |
| 1 - 7.          | . 40.   | - 2.               | . 39.         | <b>—</b> 122.       | . 120.            |
| <b>— 10.</b> .  |         | <del>- 7.</del> .  |               | <b>— 130.</b>       | . 19.             |
| 37, 5           | . 125.  | 24                 | . 76.         | 120, 5.             | • 64•             |
| 38, 3· ·        |         | 74, 6              | . 7.          | 124, 4.             | . 102.            |
| 39, 7           | • 87•   |                    | 0. 126.       | 8.                  | . 67.             |
| <b>- 9.</b> .   | . 67.   | 76, 5<br>78, 35.   | . 76.         | 129, 3.             | . 112-            |
| <b>— 11.</b> .  | . 42.   | 78, 35.            | • 47.         | 130, 1.             | · 109·            |
| 40, 7.          | • 70•   | <b>—</b> 59        | 27.           | 132, 17.            | 47.               |
| — 13<br>— 16    | . 45.   | <del></del> 71,72. | 126-          | 136, 15.            | • 40•             |
| 41, 8.          | · 16.   | 81, 1              | . 38.         | 157, 8.             | • . 109•          |
|                 |         | 83, 2              | • 55•         | 139, 9.             | 29.               |
|                 | . 79.   | 84, 1              | * 100.        | 143, 6.<br>145, 21. | • . 18•           |
| - 8.            | 20.61.  | — 3. ·             | • 50•         | 145, 21.<br>146, 6. | • 27•             |
| <del>-</del> 9  | 15. 50. |                    | 44            | 147, 3.             | • 38•<br>• 130•   |
|                 | . 110.  | 90, 4              | . 67.         | O.                  | 40.               |
| 51, 9.          | · 21.   | 91. 4              | 27.           | 15.                 | . 56.             |
| 55, 9           | . 128.  | <del>-</del> 12.   | . 101.        | 148, 1 ff.          |                   |
| 56, 5           | • 27.   | 94, 1              | . 75.         | Sprud               | mt.               |
|                 | . 81.   | 96, 11.            | · 46.         | 5, 22, .            | . 102.            |
| <b>57,</b> 5    | • 93•   | 102, 7-            | . 50.         | 6, 1                | . 115-            |
| 59, 8.          |         |                    | · 34·         | <u> </u>            | . 115.            |
| 60, 1.          |         | 104, 3.            | • 27.         | 8, 21.              | . 9.              |
| 61, 5.          | • 27.   | 4.                 | • 26.         | 28                  | . 121.            |
| 63, 2 65, 9     | . 18.   | <b>— 16.</b>       | • 40•         | 9, 8.               | . 72.             |
|                 | . 124.  | <del>- 28.</del>   | 42.           | <del> 17</del>      | . 124-            |
| / D             | 4.5.    | 166, 7.            | - 88.         | 10, 12.             | . 17.             |
| 68, 13          | 1. 24.  | 109, 6.            | · 03·         | -25.29.             | . 112.            |
|                 |         |                    | 4 /0.         | 11, 19.             | • 56.             |
| 69, 1<br>-2.16. | . 102.  | 116, 5.            | 102.          | 12, 7<br>— 28       | 42.               |
| -2.3.15         | 124.    | 6.                 |               | 13, 11.             | • 56•<br>• .115•  |
| -4.             | . 44.   |                    | . 61.         | — 17.               | • .115.<br>• 127. |
| <del>- 12</del> | . 81.   | 118, 22.           | . 18.         | 14, 4.              | 86.               |
| <b>—32.</b> .   | . 7.    | - 25 f.            | . 47.         | - 11                | · 42.             |
| 71, 10          | . 9.    | 119, 1.            | <b>• 124.</b> | <b>— 16.</b> .      | - 18.             |
| 72, 9           | • 57•   | <b>— 113.</b>      | · 27.         | 16, 9               | . 125.            |
|                 |         |                    |               | • -                 |                   |

| Suridimt                   | Pred.                                              | Jesaias.                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Pan 11. Seil               | e Ray, u. Geite                                    | Rap. u. Seite            |
| Mord.                      | Pred.<br>te Kap. u. Seite<br>Bers.<br>5. 10.16 51. | Bers.                    |
| 16, 10 120                 | 5. 10, 16 51.                                      | 13, 20. 48.              |
| — 51· · · 4                | -20. 27.                                           | - 21. 25.70.131          |
| 17, 9                      | 2. 11, 1 14.                                       |                          |
| 19, 23 50                  | 6. 12, 3 37. 47.                                   | 17, 2 87.                |
| 20, 19 114                 | 4. 66. 98.                                         |                          |
| - 29 4:                    | 4. 66. 98.<br>1. — 4. 66. 108.                     | <b>— 11.</b> . 63.       |
| 21, 5 3.20.4               | B• 109•                                            | 18, 3 72.                |
| 21, 5 3.20.44<br>22, 22 10 | 8. — 5.    45.46.                                  | 19, 6 111.               |
| <b>—</b> 26                | 5• 61.63                                           | — 10· · · 41.            |
| <del> 28 2</del>           | I+ U+ + + IJU-                                     | — 15· · 103·             |
| 23, 4 30                   | g. Hopestied.                                      | — 10.                    |
| $-9. \cdot \cdot 79$       | 2. 1, 12 67                                        | <u>- 18. • 97.</u>       |
| 10 2                       | 1. 6, 3. 9. 43.                                    | 20, 6. 25.               |
| <b>— 16 6</b>              | 9. 7, 9.13. 18.25                                  | 21, 2. 9.                |
| $-21. \cdot \cdot \cdot 8$ | 3. 8, 9. · · 13.                                   | 23, 10 109.              |
| 24, 7 10                   | 8. 8, 9 13.<br>8. Jesaias.                         | 25, 7. • 116.            |
| -237                       | 2. 1, 2 40                                         | — 10· · 102 <sub>•</sub> |
| 25, 14 3                   | 6. 2, 9 49                                         | 26, 1 125.               |
| <u> 22 5</u>               | 3. 3, 9 43                                         | 28, 7 53.                |
| 26, 10. 4                  | 7. — 16 92                                         | . — 25. • 97.            |
| 27, 6 8                    | $920. \cdot 28$                                    | 29. 4. 129.              |
| <b>— 19 8</b>              | $723. \cdot \cdot \cdot 53$                        | -9. 119. $-10.$ 21.88.   |
| <b>— 20. • • 1</b>         | 92438                                              | - 10. 21.88.             |
| 28, 24. • 1                | 6. — 26 108                                        | 30, 16 56.               |
| 29, 21 4                   | 9. 5, 2. 4 43                                      | -26. 96.                 |
| 30, 15 1                   | 9 7. 25                                            | 32, 6. 49.               |
| <b>— 31 12</b>             | 8. — 10. Anh.                                      | 33, 11. 100.             |
| 32 6                       | 8. — 24 102                                        | 34, 11. 64.              |
| 31, 18 2                   | $926. \cdot 72$                                    | -14.25.53:               |
| <b>— 19 7</b>              | 9. 6, 2 95                                         | . 55, 6 60.              |
| Preb.                      | 7, 4, 60                                           |                          |
| 1, 15 8                    | 9. 9, 14 103                                       |                          |
| 5, 5 11                    | 5. 10, 16 17                                       | . 40, 2 79.              |
| 7, 14 8                    | 9. 11, 1 80                                        | $-4. \cdot 89.$          |
| <b>— 18</b> 6              | 8, 5, , , 38                                       | . — 15. 87.              |
| <b>— 20. • • 13</b>        |                                                    | 41, 15 18.               |
|                            | 9. — 2 72                                          | · — 19· · 50·            |
| 10, 11 12                  | 4 10 , 71                                          | . 45, 7 85.              |
|                            | •                                                  |                          |

| - 9 119.  | Geremias.  2, 13 133.  25 44.  3, 3 29.  4, 5, 73.  4 121. | - 20 52.<br>66, 17 75.<br>- 20 56.<br>- 24 129.             | 62, 4. 5 14.<br>- 6 122.                             | 20. · · 96. 61. 1. · · 130 10. · · 9. | 59, 1 42.<br>— 16 120.<br>60, 6 56.      | 56, 10 . 47 122 57, 19 67 67                     | 54, 10 125.<br>— 11 128.<br>55, 12 52. |                                | - 23. · · 57. · · 51, 17. 22. · 50. | - 2 6.<br>- 15 42.               | 46, 1 68.<br>47, 1 61. 109.    | Jesaias.<br>Kap. u. Seite<br>Bers. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|           | Riagi. Jer. 2, 3. 17. 47. — 8 134. — 15 52.                | 44, 17. 25. 63.<br>46, 3 108.<br>48, 12 6. 91.<br>51, 37 4. | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - 33 55. 29, 23 108. 31, 3 48.        | 20, 10 47.<br>23, 14.32 61.<br>— 32 107. | - 5. · · 27.<br>- 16. · · 64.<br>- 18. · 63.134. | - 13. · · 76· · 16, 18. · · 134·       | 12, 6 131.<br>15, 9 96.        | - 28. · 38. 8. 8. · 61.             | - 26. · 52. · 6, 6. · 92.        | 5, 24. • • 29.                 | Jerem.<br>Rap. u. Seite            |
| 39, 1 40. | 32, 2 39.<br>— 7 116.<br>34, 2 ff 65.<br>— 13 4.           | 26, 5 125.<br>— 9 13.<br>27, 4 27.<br>— 27 25. 42.          | - 46 76. 24, 17 111. 25, 3 43.                       | - 22 13. 22, 28 107. 23, 15 53.       | 17, 3 27.128.                            | - 10. · · 94 15. · · 48.                         | 11, 21 88.<br>13, 5 48.                | 20 88.<br>8, 10 88.<br>14 107. | 5, 12. · · 3. · · 51.               | 3, 17. · · 122.<br>4, 2. · · 13. | Bers.<br>5, 7 43.<br>Ezechiel. | Klagl. Jer.<br>Kap. u. Seite       |

| Ezechiel.                                                     | Obab.                                       | Meisheit.<br>Kap.u. Seite<br>Bers.<br>8, 9 37.                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rap. u. Seite<br>Rord.                                        | Rap. u. Seite                               | Rap.u., Seite                                                                 |
| 43, 15 f 5.                                                   | B. 18 102.                                  | 8, 9 37.                                                                      |
| 47, 11 55.<br>Daniel.<br>2, 21 69.                            | Jonas.                                      | 12, 2 85.                                                                     |
| Daniel.                                                       | 2, 1 123.                                   | <b>- 8 122.</b>                                                               |
| 2, 21 69.                                                     | 3, 3 40.                                    | 14, 21 46.                                                                    |
| 3, 4 19.                                                      | Mit cha.                                    | 16, 18. 24. 34.                                                               |
| 3, 4 19.<br>5, 6 92.<br>7, 13 f 64.<br>11, 20 87.<br>— 38 63. | 1, 13 56.                                   | 17, 15. 23.                                                                   |
| 7, 15 1 64.                                                   | 2, 0 111.                                   | Lorias.                                                                       |
| 11, 20, 4 , 67                                                | 0, 1, , , 0/.                               | 0, 1 1.                                                                       |
| — 10.                                                         | 4, 0 1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3, 11 42.                                                                     |
| - 40· · · 101·                                                | 7. 8                                        | 3, 11. · · 42.                                                                |
| 12, 1 23. Spofeas.  1, 2 48. 5, 10 21. 6, 5 46.               | - 17. 57.                                   | 7, 27. · . 9. 8, 21. · . 43.                                                  |
| 1. 2 48.                                                      | Nahum.                                      | 11, 12. 34.                                                                   |
| 5, 10 21.                                                     | 1, 4 111.                                   | — 31. · . 52.                                                                 |
| 6, 5 46.                                                      | -5. . 131.                                  | 12, 18 65.                                                                    |
| 6, 5 46.<br>- 9 102.                                          | <del>- 7 50.</del>                          | 12, 10 65.<br>13, 22 48.<br>— 27 5.<br>14, 18 118.<br>18, 32 89.<br>23, 6 89. |
| - 9. · · 102. 7, 14. · · 60.                                  | Habat.                                      | <b>— 27.</b> 5.                                                               |
| 11, 4 119.                                                    | 2, 11 91.                                   | 14, 18 118.                                                                   |
| · - 8. · · 2.                                                 | Haggai.                                     | 18, 32 89.                                                                    |
| 12, 12 63.                                                    | 2, 13 36.                                   | 23, 6 89.                                                                     |
| 12, 12 63.<br>14, 3 24.<br>3 o e l.<br>2, 14 79.<br>— 23 29.  | Gadar.                                      | - 28. · · 5. 24, 21. · 31.                                                    |
| 30el.                                                         | 2, 6, 7, , 47,                              | 24, 21 31.                                                                    |
| 2, 14, , , 79,                                                | - 9. · · 124.                               | 25, 2 8.                                                                      |
| <del>20.</del> 20. 29.                                        | 3, 8 130.                                   | -6. · · 41.                                                                   |
| Mmod.                                                         | - 40 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | <del>- 19 69.</del>                                                           |
| 3, 1 27.<br>21 m o s.<br>2, 8 31.                             | - 14. 70.                                   | 30, 12 12.<br>— 31 23.                                                        |
| $\frac{27}{2}$ 15 51.                                         | 6, 12, , , 130,                             | 31, 22 96.                                                                    |
| <b>3, 12 97.</b>                                              | 11, 16 t 65.                                | - 29 26.                                                                      |
| 5, 8. 39. 40.                                                 | 12, 1 55.                                   | <b>— 38.</b> 12.                                                              |
| 5, 8. 39. 40.<br>71.<br>— 25. 78.                             | Malach.                                     | 33, 6 87.                                                                     |
| <b>— 25.</b> • • 78.                                          | 4, 1 102.                                   | <b>— 26.</b> . 49.                                                            |
| 6, 10 70.                                                     | Audith.                                     | <del>- 30.</del> . 100.                                                       |
| 7, 1 41.                                                      | 7, 12 16.                                   | 34, 27 13.                                                                    |
| 8, 9 96.                                                      | 7, 12 16.<br>10, 20 111.<br>Weisheit.       | 43, 29. • 31.                                                                 |
| <u>- 11 48.</u>                                               | weisheit.                                   | 50, 10. 87.                                                                   |
| 9, 1 52.                                                      |                                             | <del>- 25 45.</del>                                                           |
| <b></b> 9• • • 95•                                            | 5, 19: 54.                                  | 51, 7 51.                                                                     |

|                                                |                          |          | óm                           |                         |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|-------------------------|
| Baruch.                                        | m)t a t                  | th.      | 9)( a t                      | Th.                     |
| Rap. u. Seite                                  | Kap. u.                  | Sette    | map. u.                      | Gette                   |
| Bers. 6, 8 64.                                 | Vers.<br>5, 48-<br>6, 3- | . 404    | श्रासक                       | ₩ Á                     |
| 0, 0, 64.                                      | 5, 40-                   | • 121•   | 10, 41.                      | • 94•                   |
| 1. Macc.                                       | 6, 3.                    |          | 11, 5.<br>— 8.               | • 20•                   |
| 1. Macc.<br>3, 55 125.<br>4, 47 51.            | <b>—</b> 9.              | 45.      | 6.                           | • 120•                  |
| 4, 47 51.                                      | 13. 1                    | 12. 119. | - 12.                        | . 46.<br>. 73.<br>. 76. |
| 10, 54 58.<br>15, 16 16.                       | - 20.                    | 77.      | <del>- 17,</del>             | + 70+                   |
| 15, 16 16.                                     | 22 T-                    | D+ 00+   | <b></b> 19.                  | • 70•                   |
| 2. Macc.                                       | 20-                      | . 62:    | - 21.                        | • 01•                   |
| 1, 34 8.<br>2, 13 59.<br>6, 2 49.<br>13, 5 91. | 7, 3                     | . 7.     | - 22.                        | . 14.                   |
| 2, 13 59.                                      | <b>—</b> 6.              | · 72·    | <b>—</b> 23.                 | , 40.                   |
| 6, 2 49.                                       | <b>— 14</b> -            | • 50•    | 12, 30                       | • 40•                   |
| 13, 5 91.                                      | - 15.                    | • 86•    | 34•                          | . 71.                   |
| Matthäus.                                      | - 17f.                   | • 24•    | 40.                          | 123.                    |
| 1, 19 80.                                      | - 21.                    | • 40•    | 45.                          | • 95•                   |
| 3, 2 46.                                       | <del>-</del> 29.         | • 77•    | - 45.<br>13, 21.<br>- 24 ff. | . 120-                  |
| - 7. 71. 132.                                  | 8, 6                     | • 30•    | — 24 m                       | 40.04.                  |
| - 11. 20. Y1.                                  |                          | • 38•    | — 33. <sub>2</sub> 2         | unn.                    |
| 106.                                           | <b>— 11.</b>             | 2.       | - 40 ff.<br>- 42.<br>14, 1.  | • 106•                  |
| 12 # 107.                                      | - 12.<br>- 16.           | , 26.    | <del></del>                  | . 20+                   |
| <b>— 15.</b> • 35.                             | - 16.                    | • 32•    | 14, 1.                       | . 121.                  |
| 4, 5 131.                                      | 9, 2: 6.                 | • 30•    | <u> </u>                     | + 40+                   |
| -6101.                                         | <b>-</b> 9.              | . 131.   | _ 25.                        | • 67•                   |
| <b>— 16.</b> 26.86.                            | <b>— 17.</b>             | . 89.    | 15, 2.<br>— 14.              | • 5•                    |
| <b>— 17.</b> . 46.                             | 22.                      | • 30•    | 14.                          | 12.                     |
| <b>— 21.</b> . 30.                             | <b>— 23.</b>             | 73-      | <del>- 24.</del>             | • 1/•                   |
| <b>— 24.</b> 38.65.                            | - 27.                    | • 30•    | 16, 3.                       | • 130•                  |
|                                                | 35.                      | . 63.    | <u>- 6</u>                   | • 00•                   |
| <b>—</b> 6. • 18•48•                           | 10, 1.                   | 49.114.  | - 17.<br>- 18.               | • 27•<br>• 74•          |
|                                                |                          | 2.72.    | 10-                          | • 74•                   |
| 10. 20 35.                                     | <b>— 17.</b>             | 92.      | 19.                          | • 89•                   |
| <b> 1.3.</b> • 81•                             | <b>— 23.</b>             | . 63.    | - 23.                        | . 84-                   |
| - 14. 16. 59.<br>- 17. 123.                    | - 24.<br>- 25.           | . 63.    | - 24.                        | 54. 117.                |
| <b>— 17.</b> • 123•                            |                          | + 0+     | 28.                          | • 90•                   |
|                                                | 27.                      | · 26·    | 17, 15.                      | • 65•                   |
|                                                | - 34-                    | • 93•    | 18, 8. 9.<br>— 18.<br>— 24.  | • 50•                   |
| - 29 f                                         | 35.                      | . 90.    | 10.                          | • 00•                   |
| <b>- 29 1 2.</b>                               | — <u>37</u> .            | . 42.    | <del></del>                  | • 74•                   |
| - 29 T 2 38 6 30                               | 38.                      | • 54•    | 19, 3.                       | . 119.                  |
| <b>—</b> 39. , 7.                              | <b>— 39.</b>             | • 94•    | <del>- 28-</del>             | . 120-                  |

| Mat:             | t b.         | Mar                             | c. :    | £ 1                | t C.                  |
|------------------|--------------|---------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Can. II.         | Geite        | Rayelle                         | Seite   | Rav. u.            | Geite                 |
| Bers.            |              | Bers.<br>4, 11.<br>5, 9.        |         | Bers.              |                       |
| 19, 29.          | . 47.        | 4, 11.                          | . 18.   | 1, 47.             | . 32.                 |
| 20, 8            | <b>.</b> 86. | 5, 9                            | • 57•   | 51.                | • 5•                  |
| — 22 J           | • 50•        | 54.                             | • 90•   | — ეე₊              | • 00•                 |
| <b>— 22.</b>     | . 106.       | 6, 11.                          | . 2.    | 69.                | . 47.                 |
| 21, 9.           | • 47•        | <del>- 16.</del>                | • 85•   | <del> 79.</del>    | . 86.<br>87.          |
| — 21 f.          | • 38•        | 21.<br>40.                      | . 1.    | 2, 2.              | • * 87•               |
| <b> 42.</b> .    | . 10.        | — 40.<br>— 52.                  | * 00*   | — 8.<br>— 34.      | 48-                   |
| — 43· ·          | 440          | 7 7 5 8                         | • 119.  | 04·                | • 130•<br>• 93•       |
| 22, 00.          | 407          | 7, 3: 5 - 8 -                   | 05      | 7 4                | 121.                  |
| — 5. ·           | • 100•<br>47 | - 9.<br>- 11.                   | 46.     | نار باد<br>حسر کرد | . 80.                 |
| U                | 75           | . 04                            | . 41.   | 6.                 | • • 89•<br>• • 27•    |
| <b></b> 9        | . 114.       | <b>— 33.</b>                    | . 98.   | <b>— 16.</b>       | 26.106.               |
| 13.              | 90. 133.     | - 20.<br>- 33.<br>8, 15.        | 85.     | 4. 19.             | 48.                   |
| - 15.            | . 49.        | - 17.<br>- 23.<br>- 33.         | . 119.  | <del>-</del> 32.   | . 77.                 |
| 23.              | 36.66.       | <b>— 23.</b>                    | . 98-   | 6, 1.              | 3.                    |
|                  | 109.         | <b>— 33.</b>                    | - 84-   | <del>-</del> 37.   | Anh.                  |
| <del> 27.</del>  | . 112.       | 9, 37.                          | . 67.   | 7, 16.             | . 44.                 |
| 28.              | • 6.         | - 44. 2                         | 6. 129. | <b>— 21.</b>       | • 114•                |
| <b>— 33.</b>     | • 71.        | - 49 f.                         | • 82·   | 8, 2.              | • • 95•               |
| <del>- 35.</del> | • 35•        | 10, 2.<br>— 51.                 | . 119-  | <b>— 3.</b>        | 73-                   |
| 24, 22.          | • 104.       | <b>—</b> 51.                    | • 75•   | <b>—</b> 12.       | . 134.                |
| <u> </u>         | • 116•       | 12, 15.                         | . 119.  | 9, 5.              | 2.                    |
| 25, 35.          | • 31•        | 42.                             | • 0/•   | 14.                | 88.                   |
| — 36. 36.        | 67•          | 42.<br>13, 35.<br>14, 3.<br>35. | 67.     | 51.                | · 101v                |
| 20, 20.          | • 10•        | 14, 0.                          | 40%     | - 62.<br>10, 4.    | . 155.<br>. 41.       |
| — 39.            | • 10•        | — 36.                           | . 1.    | <b>—</b> 11.       | 2.                    |
| 41.              |              | 15, 29.                         | . 25.   | - 20.              |                       |
| <b>—</b> 49.     | 75.          | <b> 42.</b> 8                   | 0.122   | <b>— 28.</b>       | • 56.                 |
| <b>—</b> 53.     | . 57.        | 16, 17.                         | . 132.  | 29.                | . 76.                 |
| — 73 <b>.</b>    | . 97.        | 20, 2,                          |         |                    | • 76.<br>• <b>63.</b> |
| 27, 33.          | · 85·        | Lu c.                           | •       | 11, 8.             | . 32,                 |
| 28, 19.          | 57.67        | 1, 6, .                         | • 85·   | 15.                | . 6.                  |
| • •              | 4/4          | 1:1:                            | • (JI)• |                    | . 24.                 |
| M a              | r c.         | - 27.<br>- 28. 42.<br>- 39.     | . 42:   | <b></b> 52•        | . 90.                 |
| 1, 8.            | . 106.       | 28- 42-                         | 31.     | 12, 1.             | 85.                   |
| 3, 22            | • 6.         | <del> 39.</del>                 | . 20.   | <b> 14.</b>        | . 21.                 |

| <b>\</b>                            |                                               |                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rice                                | O ah'                                         | C'n K                                                        |
| Ray. u. Geite !                     | Joh. Geite                                    | Kap. u. Seite                                                |
| Map. u. Cette 3                     | Mana Gette                                    | mand Cere                                                    |
| Bers.<br>12, 21 77.<br>— 29 44.     | weiv.                                         | 20115.                                                       |
| 12, 21 77.                          | 1, 9 22.                                      | 10, 12 f 65.                                                 |
| — 29· · · 44·                       | $-27. \cdot 91.$                              | Bers.<br>10, 12 f 65.<br>— 14 50.                            |
| — ·39· · · 17·                      | <b>— 29.36.</b> • 55.                         | <b>— 22.</b> • 51•                                           |
| <b>— 50 1</b> 06.                   | <b>— 33 106.</b>                              | <b>— 25.</b> • 41•                                           |
| 53 90.                              | <b>— 41 64.</b>                               | <b></b> 30. • 20.                                            |
| 58,                                 | 2, 4 125.                                     | <b>→</b> 35 91.                                              |
| — 59· · · 87·                       | 3, 21 123. 127.                               | 11, 25 56.                                                   |
| 13, 29 77.                          | <b>— 33 119.</b>                              | $-33.38. \cdot 22.$                                          |
|                                     | <b>— 34 61.</b>                               | -4044.                                                       |
| -35 82.                             | 4. 10. 11. 57.                                | 12, 2 1.                                                     |
| 15, 16 111.                         | - 13 f 18                                     | <b>—</b> 27. 193.                                            |
| <b>— 22.</b> 26.                    | 4, 10. · · 57.<br>— 13 f · 18.<br>— 20. · 83. | -28. . 116.                                                  |
| 16, 6. Unh. u. 29.                  | 20                                            | <b>— 31.</b> . <b>31.</b>                                    |
|                                     |                                               |                                                              |
| -8 59.                              | <u>-34 96. 127.</u>                           | 50. 4 51.59.                                                 |
| -9 62.                              | 5, 2 42.                                      | - 42. · 7. · 56.                                             |
| - 15 76.                            | <b>— 22.</b> 79.                              | <del> 50 56.</del>                                           |
| — 17. · · 109.                      | <b>—</b> 43· 67·                              | 13, 4 1.                                                     |
| - 17 109.<br>- 22 f 90.<br>- 23 46. | 6, 7, Unn.                                    | 14, 2. • • 43•                                               |
| <del>- 23 46.</del>                 | -26f. 96.119.                                 | $-6. \cdot \cdot 56.$                                        |
| 17, 3 101.<br>— 10 53.              | <del>-35 14.</del>                            | - 13†• • 11•                                                 |
| <b>—</b> 10. • • 53.                | -5023.                                        | <b> 16.26. 111.</b>                                          |
| <b>— 19 38.</b>                     | 7, 2 55.                                      | 15, 16. 26. 111.                                             |
| - 19 38.<br>- 33 94.                | <b>— 15.</b> . 91.                            | 16, 2 7.                                                     |
| 18, 14 76.                          | - 00+ + 0/+                                   | /· · · 111·                                                  |
| 19, 40, 01.                         | <b>— 39.</b> . 116.                           | <b>-8.11.</b> 31.36.                                         |
| <b>— 42.</b> 29.                    | <b> 49.</b> • 115•                            | 101.                                                         |
| → 43. · 50.122.                     | 8, 12 59.                                     | <b>— 24.26.</b> 11.                                          |
| 20, 22 90.                          | <del>- 15 79.</del>                           | <b>— 25. 29. 97.</b>                                         |
| 22, 6 80.                           | - 31. · 77.                                   | 17.1 117.                                                    |
| <b>— 31.</b> • 95.                  | 33, 37, 83,                                   | 17, 1 117.<br>— 3 56.                                        |
| <b>—</b> 53 62.                     | <b>— 34.</b> 52.                              | - 4 117.127.                                                 |
| 25, 2 90.                           | <b>— 37.</b> 23.                              | <b></b> 5 52.                                                |
| 0/1 4. 80                           | 3/• • 20•                                     | <b>- 6.26.</b> • 67.                                         |
| 24, 1 80.                           | — 44. • 84•                                   | / 10 117.                                                    |
| $-13 25. \\ -28 30.$                | 40+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | $\begin{pmatrix} -10. & .117. \\ -15. & .112. \end{pmatrix}$ |
|                                     | — 54 · 90·                                    | — 15. · 114.                                                 |
| <b>— 50 42.</b>                     | - 50· · 104·                                  | -25 34.                                                      |
| 30h.                                | 9, 0, , , 98.                                 | <b>— 28.</b> • 124•                                          |
| 1, 1 129.                           | <b>— 22</b> 7.                                | 18, 11 50.                                                   |

| Joh                          | •              | A p. G           | est.        | Ap. Ge                           | ſď.           |
|------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| Rap. u.                      | Seite          | Rap. u.          | Seite       | Rap. n.                          | Seite         |
| Bers.                        | ,              | Bers.            |             | Bers<br>17,30                    |               |
| 10, 37.                      | . 123,         | 9, 2, .          | • 124•.     | 17,30.                           | . 112.        |
| 19, 14. 42.<br>- 26.         | 405            | — 0<br>— 45      | • 00•<br>8n | 18. 6                            | • 55•         |
| 20, 1.                       | . 80.          | - 22.            | 20.         | — 7. ·                           | . 108.        |
| <del>- 16.</del> .           | . 75.          | - 27 f.          | 67.         | - 18.                            | . 68.         |
| 21, 15                       | . 125.         | <b>— 29.</b>     | . 41.       | - 18.<br>- 25 f.<br>- 28.        | . 124-        |
|                              |                | -31.             | . 8.        | <del> 28.</del>                  | 10.           |
|                              | fd).           | <b> 33.</b>      | · 38·       | 19, 9. 23.                       | . 124.        |
| 1, 5.                        | . 106.         | 10, 9.           | • 96•       | <b>— 12.</b>                     | • 53•         |
| 12.                          | • 80•          | 15·              | • 04•       | - 23.<br>- 24.<br>20, 8<br>- 28. | * 12.         |
|                              | + 90.          | 34.<br>38        | 84          | 20. 8.                           | • 1/•         |
| 2. 3. 4.                     | . 172          | - 45.            | 4 10.       | <del> 28</del>                   | . 426.        |
| 9 11 4                       | - 111n-        | 71, Z. A.        | - / IU      | 224                              | . 94.         |
| <b>— 11.</b> .               | . 49.          | <b>—</b> 9       | . 34.       | 22, 4                            | . 124.        |
| 17. •                        | · 27.          | - 20.            | . 41.       | <b>— 19.</b>                     | . 92.         |
| - 11<br>- 17<br>- 29<br>- 42 | . 23.          | 12. 19.          | . 76.       | 23, 3.                           | • 37~         |
| <b>— 42.</b> .               | • 34-          | 13, 8 1.         | • 84•       | <b>— 8.</b> .                    | . <b>81</b> . |
| — 44· ·                      | 39.            | 43.              | 49.         | <del> 15.</del>                  | 7.            |
| <del>-</del> 4/              | . 19.          | 40.              | 39-118-     | - 15. 24, 7 14. 22.              | . 114.        |
| 4, 12.                       | 5U. 00.        | 44 49            | 40.64       | 14. 22.<br>18.                   | 80.           |
| <del> 13.</del> .            | • 45•          | <del></del> 10.  | 62.         | 26. 5.                           | 40. 93.       |
| 5                            | . 84.          | - 27.            | 108.        | 26, 5<br>— 14.                   | . 60.         |
| — 15× · ·                    | . 7.           | 45. 5            | . 03.       | - 14.<br>- 18.                   | . 59.         |
| <b> 17.</b> .                | . 93.          | — 7 ft.          | · 61.       | 27, 0                            | . 41.         |
| - 24.                        | . 11.          | - 9.             |             | - 12.39.<br>- 14.                | 4.            |
| <del>- 41.</del> •           |                | <b>— 10.</b>     | • 119.      | <b>— 14.</b>                     | · 128.        |
|                              | 41. 49.        | - 22.<br>- 24.   | 50.         | <b>— 1/.</b> \                   | • 104•        |
| <b>− 7.</b>                  | • 38•<br>• 58• | - 24.<br>16, 22. | * 24*       | 28, 11.<br>— 22.                 | . 72.         |
| - 9<br>7. 43                 | 65. 78         | — 24.            | . 100.      | <b>— 30.</b>                     |               |
| 51 <sub>2</sub> .            | 447.           | 34. ·            | - 30-       | ,                                |               |
| 8. 2.                        | . 10.          | 17, 11.          | . 64.       | M d n                            | n,            |
| 21                           | . 4.           | <b>— 15.</b>     | . 88.       | 1. 7                             | . 44.         |
| -27.                         | . 50.          | <b>— 16.</b>     | • 24•       | - · ·                            | • 30•         |
| -33. ·                       | . 36.          | <u> </u>         | 21.61.      | <b>— 16.</b>                     | 23.           |
| 9, 1                         | 49• 90•        |                  | 100.        | <b>— 17.</b>                     | * 35#         |

| Ròm.                        | Rap. u. Seite<br>Bers                                | 9R b                                      | m.             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Rap. u. Seit                | e Rap. u. Seite                                      | Rap. u.                                   | Geite          |
| Vers.                       | · Bers.                                              | Bers.                                     |                |
| <b>1,</b> 27 49             | . 7, 13 103                                          | 11, 27.                                   | . 107.         |
| -31101                      | · — 14. 33.116                                       | 28.                                       | . 123.         |
| $-32. \cdot 113$            | • — 23• 25•                                          | - 32                                      | 10.            |
| $2, 9 \cdot \cdot \cdot 41$ | • — 14. 33.116<br>• — 23.25. 37<br>• — 24. 109       | 12, 7.                                    | <b>126.</b>    |
| -01 7 7 00                  | · U/ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | . — 0                                     | + 19+          |
| — 19 12                     | -2. 37                                               | - 11.                                     | . 88.          |
| — 25. 10.121                | · — 2 37<br>· — 3.4. 28.92                           | . — 19.                                   | 75. 126.       |
| <del>- 29. • . 45</del>     | · — 10 110                                           | • .                                       | 132.           |
| 3, 3 38                     | • — 10 110                                           | 20.                                       | • 5 <b>3</b> • |
| 4. 3. 35.01                 | · — 13. 99.111                                       | . 13, 7                                   | • 90•          |
|                             | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | -41.                                      | . 88.          |
| -20. 27. 127. $-23.$ 80     | • — 15. 1.53                                         | - 12.                                     | 67. 122.       |
| — 0/ ZE 77                  | -18.19.70                                            | 14. •                                     | 4.             |
| 24+ + 33+ //<br>25          | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 14, 1.2.                                  | 92.121.        |
| 28 30 35                    | · — 25. 22.51<br>— 36. 02.430                        | • 4• •                                    | .• 99•         |
| 4. 2. 497                   | · — 20• 92• 120•                                     | 0                                         | • 57•`         |
| - 3 ff. 432                 | - 20 30 448                                          | 46                                        | + 13Z+<br>94   |
| → 4 f. 35.413               | · 9, 3. · · 114                                      |                                           | + 00+<br>70    |
| 11, 13, 35,05               | $\frac{1}{1}$                                        | 45 4                                      | • 50•          |
| 14                          | - 43                                                 | 8-                                        | 47             |
| 5, 1 20                     | · — 13. · 42<br>· — 16. · 56                         | 16. 20.                                   | . 40.          |
| <b>—</b> 6 92.130           | . — 10                                               | 25.                                       | 32.            |
| -9132                       | - 22 f. 32                                           | 1. (5                                     | or.            |
| -12.14, 98.110              | - 30. 35                                             | . 1, 8, .                                 | . 104.         |
| <b>— 18.</b> • 77           | . — 32 101                                           | - 18-21                                   | 108.           |
| -18                         | . — 10                                               | - 29.                                     | . 27.          |
| 6, 2. 11.                   | -6. + 35                                             | . 2, 10                                   | • 109•         |
| <b></b> 4 8.56              | . 11, 4 11                                           | . — 14                                    | 63.68.         |
| <b>—</b> 5 15               | • — 8• • • 21                                        | · - 15. ·                                 | • 33.          |
| -6 58                       | . — 9 9                                              | 3, 2. · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 65.          |
| 8.                   99     | 40: 44                                               | · — 13· ·                                 | . 26.          |
| <b>— 13.</b> . 122          | · — 12.      78                                      | . — 16                                    | · 106.         |
| → 20 <sub>*</sub> , 53      | · — 15·   · 117                                      | • 🕶 10• •                                 | • 07•          |
| <b>— 23. • 11</b> ()        | • — 16.                                              | . 4, 3                                    | • 104.         |
|                             |                                                      | · - 4. ·                                  | 76.            |
|                             | $\cdot - 25 \cdot \cdot 12$                          |                                           |                |
| <b> 10 99</b>               | . — 20 30                                            | ,' — 9.                                   | , + Ö7•        |

| , , , ,                                             |                             | . '                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. C o r.                                           | 1. Cor.                     | 2. Cor.                                                          |
| Rap. u. Seite                                       | Rap. u. Seite               |                                                                  |
| Bers.                                               | Berg.                       | Rap. u. Seite<br>Bers.                                           |
| 4, 13 24.                                           | 13, 13, . 32,               | Bers.<br>4, 10 113.                                              |
| - 15 131 f.                                         | 43. 2. n. 38.               | — 12. · 62.                                                      |
| <b>— 17 124.</b>                                    | 1. 10.66.                   | <b>— 16.</b> 63.                                                 |
| 17 124.<br>20 77.                                   | 5. T13.                     | 5, 2 112.                                                        |
| — 20· · · · 77·                                     | -6125.                      | <u>-4 21.</u>                                                    |
|                                                     |                             | — 5. · · · 73.                                                   |
| $-6 \text{ ff} \cdot \cdot \cdot 85.$               | o. · · 9/·                  | - 6. 8 123.                                                      |
| <b>- 8 104.</b>                                     | — 9 f· · 103·               | 4                                                                |
| <b>— 11 23.</b>                                     | — 12.                       | — 11. · 24.                                                      |
| <b>— 12 18.</b>                                     | 14, 2 ff 132.               | — 17. 16.95.<br>— 19. • 153.                                     |
|                                                     | 7 7 4 4 1 4 1               | <b>— 19.</b> • 153.                                              |
| 6, 11 , 44.                                         | - 11 114.                   | <b>— 21.</b> • 103.                                              |
| <b>— 12. • • 29.</b>                                | 10. <b>17.</b> 55.          | 6, 14 35.                                                        |
| <b>— 19. • • 106.</b>                               | 20. 51.                     | — <b>15.</b> • 9.                                                |
| 7, 5 119.                                           | 15, 29. • 105.              | 7, 10 110.                                                       |
| <del> 22 32.</del>                                  | <b>— 31.</b> • 100.         | - 15. · 30.<br>8, 4. · · 34.                                     |
| <b>— 23.</b> 52.                                    | <b>— 32.</b> • 64.          | 8, 4 34.                                                         |
|                                                     |                             | a 6 a7                                                           |
| <b>— 35.</b> 102.                                   | <del>- 51 32.</del>         | 9 f• • · · 35•                                                   |
| 8, 5 40.                                            | 55 f· · 98                  | <del> 13. • 19.</del>                                            |
| -1289.                                              | 16, 9. • 108.               | 9, 0, 95.<br>— 9 f 35.<br>— 13 19.<br>10, 1 18.60.<br>— 4 11.79. |
| 9, 2 14.95.                                         | <b>— 13. • 99.</b>          | — 4.                                                             |
|                                                     |                             |                                                                  |
| <del> 24 55.</del>                                  | 2. Cor.                     | — 13 ff· · 77·                                                   |
| <b>— 26. • 101.</b>                                 | 1, 3 40.                    | 11, 3 89.                                                        |
| - 27 10. 120.                                       | - 8 12.22.                  | 11, 5 89.<br>— 13 f. 20.72.                                      |
| 10, 2 106.                                          | <b>— 14.</b> • <b>1</b> 04. | - 20 52.<br>- 26 24.                                             |
| <b>—</b> 3. 4 33.                                   | 24. 15. 81.                 | <b>— 26.</b> • 24.                                               |
| - 12. · · 99.<br>- 13. · 11.119.<br>- 16. · 34. 94. | - 22. 72.119.               | 12, 7 20.72                                                      |
| <b>— 13.</b> • 11.119.                              | <b> 24.</b> · 38.           | <b>— 10.</b> • 92.                                               |
| - 16 34. 94.                                        | 2, 11 20.<br>— 12 108.      | 15, 4 92.                                                        |
| 20 t 107.                                           | I2. • 108.                  | -9121.                                                           |
| <b>— 23 29.</b>                                     | - 14 t. · 30.               | . Galat.                                                         |
| 41, 10, - , 61,                                     | 2. 2. 3 13.                 | 1, 8 115.                                                        |
| <b>— 24.</b> 16.                                    | - 6 5. 111.<br>- 7 ff 52.   | 1, 8. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
| -2713.                                              | - 7 ff 52.                  | 2, 4 24.                                                         |
| 12, 1 31.                                           | 4, 3 115.                   | 19. 1.99.                                                        |
| <b>— 3.</b> 115.                                    |                             | <u> </u>                                                         |
| <b> 9.</b> 38.                                      | - 6 ff 80.                  | 3, 6 153.                                                        |
|                                                     |                             |                                                                  |

| r                           | •                                                                                          | . *                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Galater.                    | Epheser.                                                                                   | Philipper.                               |
| Rav. u. Geit                | te Ray, u. Geite                                                                           | Rav. u. Seite                            |
| Bers.                       | Bers.<br>5. 4, 4 32.<br>6. — 8 24.                                                         | Berg.                                    |
| 3, IO 113                   | 5. 4. 4                                                                                    | 2. 14 153.                               |
| - 13 20                     | 8 24.                                                                                      | - 15 IIÁ.                                |
| ·- 15 107                   | . — 15 63.                                                                                 | 16. 104.                                 |
| .6                          |                                                                                            |                                          |
| 22 10                       | 14. 27.<br>15. 18. 12. 21.<br>15. 20. 15.                                                  | 3, 2. 47: 131.                           |
| - 23 120                    | 20 15.                                                                                     | 8 15.                                    |
| - 24 f 139                  | $-20. \cdot 15.$ $-21. \cdot 128.$                                                         | 18. 25. 54.                              |
| - 26 51                     | - 22. 3.                                                                                   | 10 7.                                    |
| <b>— 27.</b>                | . — 22 3.<br>. — 23 22.<br>. — 24 85.                                                      | 20 124                                   |
| 4, 3, 9, , , 85             | 21                                                                                         | 01. 117.                                 |
| - 6                         | - 29· · 24·                                                                                | 4. 3. 14.                                |
| -6. 1 $-19.$ . 15.37        | <del>-</del> 30. 11. 104.                                                                  | <u></u>                                  |
| - 24. E3.101                | 7. 440                                                                                     |                                          |
| - 26                        | 119.<br>3. 5, 4 68.                                                                        | — (· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 5. 1                        | . — 8                                                                                      | 10                                       |
| - 6                         | 0 51 50                                                                                    | G 0 1 0 [[ ]                             |
| - 7                         | 6. — 8. • . 26.<br>6. — 9. • 51.59.<br>7. — 11. • . 113.<br>7. — 14. 5.88.<br>8. — 16. 88. | 4 12 60                                  |
| — 0 8F                      | 1/1.                                                                                       | 15                                       |
| 17.10. 07.09                | 1 — 16                                                                                     | 15. 05 40Q                               |
| 6. 1 33. 110                | ) 90 6a                                                                                    | 10. 20. 100.                             |
| R. \                        | 3. — 16 88.<br>3. — 20 67.<br>4. — 26 124.                                                 | 10 30.                                   |
| — 12. 14. · 54              | 6. 6. 6                                                                                    | — 8 9·×                                  |
|                             | - 5 70                                                                                     | — 8. 20. 74.85.                          |
| - 17 62                     | - 44 50·                                                                                   | 8. XU. 74.03.                            |
| 1, 5 51                     | - 11 4. · - 11.12. 32.84.                                                                  | - y. 11. 30.                             |
| 4# 110                      | 11.12. 52. 84.                                                                             | — 14. · . 0· .                           |
| 18 20                       | 1. — 14. · 54.<br>1. — 16. · 73.                                                           | 13. · 110.                               |
|                             |                                                                                            |                                          |
| $-23. \cdot \cdot \cdot 58$ | · — 17. 44.93.<br>· — 24. · 114.                                                           | - 15. · 3I.                              |
| 2, 1 110                    | philipper.                                                                                 | — 17. 10. 01.<br>— 17. 86.               |
| of . 31.54                  | y printples.                                                                               | 17 00.                                   |
| - 14 120                    | 1, 6 104.                                                                                  | 7 5 410                                  |
| 14. · ; · 149               | 14.                                                                                        | 3, 5 110.                                |
| <u>— 19</u> 0 + 1 19        | 0. — 14 18.<br>0. 2, 5 4.<br>0. — 6 76.                                                    | -6 51. $-21 78.$                         |
| 0                           | $\frac{7}{1}$                                                                              | XI /O·                                   |
| — y• • • 05                 | $\mu$ $ \gamma$ $+$ $+$ $3\gamma$ $+$ $ 6$                                                 | 4, 5 100.                                |
|                             | -9 67. $-11 152.$                                                                          | 5 18. 88.<br>6 82.                       |
| 10 f. 09 *00                | • — 12. 30. 86.                                                                            | 0,                                       |
| 10 1. 30. 103               | 74. 50. 50.                                                                                | <b>—</b> 10 69.                          |
|                             | _                                                                                          |                                          |

| 1. Theff.                                            | 1. Zim.                                        | 2. Tim.                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rap. u. Geit                                         | e Rap. u. Seite<br>Berd.<br>• 5, 1. 2. 12. 58. | Rap. u. Seite                                                 |
| Bers.                                                | Bers.                                          | Bers.                                                         |
| 1, 8 38                                              | · 3, 1. 2. 12. 58.                             | 4, 3 49.                                                      |
| - 10 139                                             | · 96.                                          | -670.                                                         |
| 2, 9 19                                              | 96.<br>- 3. 74.113.                            | $-17. \cdot 61.$                                              |
| -1362                                                | -669.                                          | Tit.                                                          |
| - 18 20                                              | 6 69.<br>6 15 43.<br>6                         | 1, 1 54.                                                      |
| 3, 2 38                                              | · — 16. 54·70·                                 | - 7· · 12·74·                                                 |
| Z 401                                                |                                                | 0 E 06                                                        |
| 5 119                                                | 4, 2 13.                                       | -12. 132.                                                     |
| <del>- 8 9</del> 9                                   | - 4 121.<br>- 7                                | <b>— 14.</b> • 117.                                           |
| <b>4, 4.</b> • • 24                                  | • - 7. • • 5.                                  | 3, 5, , , 7,                                                  |
| 5 01                                                 | • — 14 120.                                    | <b>— 10.</b> . 50.                                            |
| 12                                                   | . 5, 4 69.                                     | 1. pere.                                                      |
| 16 23                                                | · — 6. · · 110.                                | 1, 2 118.                                                     |
| 5 5 6                                                | 17. 134.                                       | - 5, 57.                                                      |
| 5. · 59. · 6                                         | - 17 134.<br>- 21 20.<br>- 6, 2 129.           | 9· · · 30·                                                    |
| R 44.54                                              | 0, 20 · 129                                    | 10. 45.<br>07                                                 |
| — 9· · · 9 <sup>2</sup>                              | - 4 95.115.                                    | 24                                                            |
| — y                                                  | - 5 131.                                       | 2, 1 5.<br>— 0                                                |
| - 10 f. 12                                           | - 9. 102. 120.<br>- 9. 10. 30.                 | 6 48                                                          |
| 2 6 6 6 6 6                                          | — 10. 88.                                      | - 0 7á                                                        |
|                                                      | 11 41.                                         | - 10 126.<br>- 16 17.<br>- 19 39.<br>- 20 139.<br>- 24. 1.35. |
| 2, 2 104                                             | - 20 3.                                        | - 16 17.                                                      |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 2. Tim.                                        | <b>—</b> 10. 30.                                              |
| <del> 3 3</del> 5                                    | T. 7 132.                                      | - 20. \ 130.                                                  |
| <u> 11 49</u>                                        | - 12. 14. 12.                                  | <b>- 24.</b> 1.35.                                            |
| $\frac{3}{3}$ , 1 50                                 | . 2. 11) 0/1.                                  | 20 12.                                                        |
| -3                                                   | — 13. · 56.                                    | 3. 4 11 i.f.                                                  |
| -6 67 $-14 23$                                       | · - 15. · 107.                                 | <b>— 12.</b> • 34.                                            |
|                                                      | · — 19. 50 95.                                 | 3, 4 114f.<br>— 12 34.<br>— 14 35.                            |
| 1. Tim.                                              | <b></b> 24. • 58.                              | - 17· · 129·                                                  |
| 1, 5 113                                             | - 24. · 58.<br>- 25. · 101.<br>- 26. 69. 102.  | - 19. · 32 f.                                                 |
| <b> 9.</b> • • 55                                    | . — 26. 69. 102.                               | <b>— 21. 14.105.</b>                                          |
| - 18 70                                              | 3, 3. · · 101.<br>- 6. · · 125.                | 4, 6 33.                                                      |
| 19 88                                                | . — 6 125.                                     | -817.                                                         |
| 20 0                                                 | - 8 151.                                       | <del>- 12 40.</del>                                           |
| 2, 8. 42.13                                          | · — 16· · 132.                                 | 5, 2 126.                                                     |
| 12 57                                                | · — 17· · 41·                                  | <b>—</b> 4                                                    |

| 2. Petr.                                    | Ebr.                    | Ebr.'<br>Rap. u. Seite<br>Bers.               |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Rap.u. Seite                                | Rap. u. Seite           | Rap. u. Seite                                 |
| Wers.                                       | Vers.                   | Vers.                                         |
|                                             |                         |                                               |
| — 10. · · 101.<br>— 19. · 66.75.            | 6 4 401 427             | 28· · 192·                                    |
| 2, 14 5.                                    | - 2 105.                | - 28. · 132.<br>13, 8. 37. 56.<br>- 15. · 24. |
| 21 35.                                      | — 17.         76.       | <b>—</b> 16 36.                               |
| 3, 10 17.                                   | 20 71.                  | — 16 36.                                      |
| 1. 30 b.<br>1, 5 ff 59.<br>— 9 34.          | 7, 11 121.              | 1, 5 19.                                      |
| 1,5ff. · · 59·                              | 15. i7. 71.             | <b>— 6.</b> 124.133.                          |
| - 9 34.                                     | <u>- 25 120.</u>        | <b>— 15. 14. 119.</b>                         |
| 2, 8 ff 26.                                 | 8, 5 80.                | <b>—</b> 15 71.                               |
| 20.25 81.<br>3, 9 83.<br>— 12 112.          | - 9· · · 124·           | — 17·                                         |
| - 12. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0. 4 31.                | 2 16 0.                                       |
| <b> 14 100.</b>                             | -14. . 127.             | 17 57.                                        |
| 20 f 45.                                    | 15 107.                 | <del> 23. • 133.</del>                        |
| 4, 1. • 52.<br>— 9. • 56.<br>5, 18. • 112.  | <b>— 26.</b>            | - 23 133.<br>3, 1. 58. 126.                   |
| <u> </u>                                    | <b>→ 28.</b> . 105.     | 4, 11. · 5. 5. 5, 10. · 67.                   |
| 5, 18 112.                                  | 10, 1 86.               | 5, 10 67.                                     |
| 2. 30 h.                                    | 11 41.                  | <b>— 20.</b> 17.49.                           |
| 9. 4 123.                                   | 14. 71. 121.            | 3 u d å.                                      |
| <b>6</b> 4 404                              | DO WILL TOX.            | 70. A. ZO. 117.                               |
| Ebr. 85.                                    | <u>- 27. 26.</u>        | <del> 20 21.</del>                            |
| т. 2 85.                                    | - 28. 91.               | 23 8.                                         |
| <del>-</del> 4 67.                          | 29 13.                  | Offenb.                                       |
| - 4 67.<br>- 7 26.<br>- 9 29.61.            | <b>— 30.</b> • 75•      | 1, 6 74.                                      |
| - 9. · 29.61.                               | <b>— 31.</b> 42.57.     | <b>— 8. 11.</b> 1.                            |
| 14 52.                                      | - 33· · 0/·             | 10· · yu·                                     |
| 2, 9. • • 90•                               | 11, 1 133.              | 2, 27 80.                                     |
| 3, 1. · · 5·<br>— 9. · · 119·               | <b>-6.</b> • • 39.      | 3, 3. · · 17.<br>— 5. · · 14.                 |
|                                             | - 26. · 90. 12, 2· · 4· | — 12.                                         |
| — 14. · · 128.                              | 8 7.                    | <b>—</b> 18. 13.                              |
| 4, 18 80.                                   | <b> 13. • 101.</b>      | 5, 10. • 74.                                  |
| - 12 93.94.                                 | <b>— 14.</b> • 44.      | 7, 9 ff 30.<br>— 15 107.                      |
| - 12 93. 94.<br>- 13 5.<br>- 16 39.         | <u>- 15. · 129.</u>     | <b>— 15.</b> . 107.                           |
| <u> </u>                                    | <b>— 22.</b> • 48.      | 8, 1 100.                                     |
| 5, 6 71.                                    | <b>— 23.</b> 4. 22.     | 9, 11 1.4.                                    |

| Off           | e n E | <b>).</b> | Offe             | n b.   | Ð f          | fe | n b. | •     |
|---------------|-------|-----------|------------------|--------|--------------|----|------|-------|
| Rap. u.       | 1     | Seite     | Rap. u.<br>Bers. | Seite  | Rap. u.      |    | •    | Seite |
| 9, 16.        | ,     | 78+       | 14, 17.          | . 46.  | 20, 8.       | ٠  | ٠    | 40.   |
| 10, 4.        |       | 119.      | 16, 15.          | • .17• | 21, 6.       | ٠  | ٠    | 1.    |
| <b>— 5.</b> • |       | 42.       | 18, 12.          | . 107. | 22, 4.       | ٠  | ٠    | 87-   |
| 12, 5.        |       |           |                  | . 80.  | <b>— 13.</b> |    | ٠    | 1.    |
| <b>-9.10.</b> | 8     | 4.89.     | 20, 6            | . 74.  | 15.          | ٠  | ٠    | 61.   |

## Drudfehler.

```
Geite g. Lin. 1. flatt 28. 13. lies: 28, 13.
              4. - Buchftabe I. Buchftab.
      3.
             3. r. u. - Mabl I. Mehl.
          - 1. - val. 16, l. 16.
              5. - Matth. 5, 13. l. Matth. 5, 39.
     10.
          - 17. - Mpg. 10, 46. l. Mpg. 10, 45.
     11.
             4. v. u. - Erangelio I. Evangelii.
     17.
          - 12. - feinen I. feiner.
               7, v. u. - Ruth 1. 17. l. 1, 17.
     21.
          obeu sieht 12. statt 21.
          - 12. r. u. - Ebr. 12. 23. l. Ebr. 12, 23.
     22.
          - 19. - anieben i. anfaben.
    25.
     26.
          - 3. - Marc. 9. I. Marc. 9, 44.
          - 17. - 3ef. 65. 11. l. 65, 11.
     31.
     39.
          - - - Di. 17. 5. 1. Pi. 17, 5.
          - 12. bl u. feblt bic Stelle 2. Rbn. 4, 29.
    41.
     42. ift bei Danb einzuruden: Datth. 6, 3. laf beine line
            te Sand niche miffen, mas die rechte thut, b. i.
            fuche bein Bobltbun gleichfam vor bir felbft au ver-
            bergen, baf bu nicht folg barauf merbeft; laß es
            bismeilen beinen beften Freunden verborgen bleiben.
            Bgl. Rbm. 12, 8.
           - 14. b. u. fatt tiefelben I. fie.
     47.
              9. - nad Ifrgel 1. Gich. 13, 5.
     48.
     64.
              2. - 1. Theff. 2, 3. 1. 1. Theff. 2, 13.
              4. b. u. - Matth. 4, 24, 1. Matth. 4, 24.
     65.
              7. b. u. - Jer. 35. 1. Jer. 35, 5. ff.
     68.
              9. b. u. - funftlige I. funftliche.
     77.
          - 12. - gwifden beiben I. gm. beiben Rationen.
     -83•
          - 17. b. u. - Mpg. 5, l. Mpg. 5.
     84.
          - 8. - feiner 1. feinen.
     87.
          - 11. muß I bor Siob geftrichen merben.
     97.
          - 16. b. u. - Preb. 12. l. Dreb. 12, 3.
     98.
          - 22. - um bes Sange Billen I. willen.
   - 1IO.
          - 12. - bermog tes 12 B. l. to. B.
   · 112.
           — 11. b. u. — er — l. ein Lebrer.
    113.
               8. v. u. - Epb. 5. 11. i. 5, 11.
               3. - Math. I. Matth.
   114.
               5, b. u. - Jeptha I. Jephthab. Rict. 11, 29.
 — 115.
                 1. 11, 30. f.
               7. b. u. Beo bachtung I. Beob achtung.
         - 19. - 30b. 8, 37. 1. 18, 37.
 — `123.
```

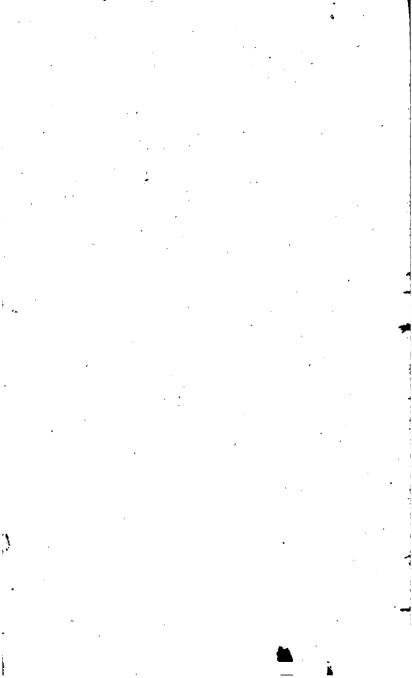

|     | URN CIRC                                                |            |               | TMENT                  |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| .OA | N PERIOD 1                                              | 2          | ibidiy        | 3                      |
| 1   |                                                         | 5          |               | 6                      |
| Re  | L BOOKS MAY BE<br>newals and Rechar<br>oks may be Renew | rges may b | e made 4 days | prior to the due date. |
|     | DUE                                                     | AS STA     | MPED BE       | LOW                    |
|     |                                                         |            |               |                        |
|     |                                                         |            | A             |                        |
|     | LIBRARY US                                              | ONLY       |               |                        |
|     | NOV 11                                                  | 1986       |               |                        |
|     | CIRCULATIO                                              | N DEPT.    | 7.00          |                        |
| R   | ECEIVED                                                 | BY         |               |                        |
|     | NOV 1 1 198                                             | 6          |               |                        |
| (   | IRCULATION D                                            | PT.        |               |                        |
|     |                                                         |            |               |                        |

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY BERKELEY, CA 94720

VC1631

